

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



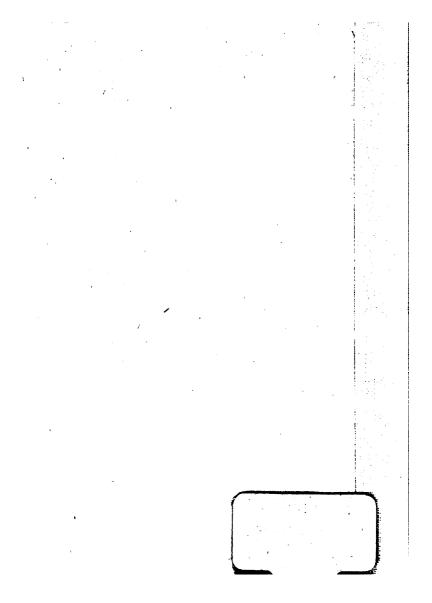

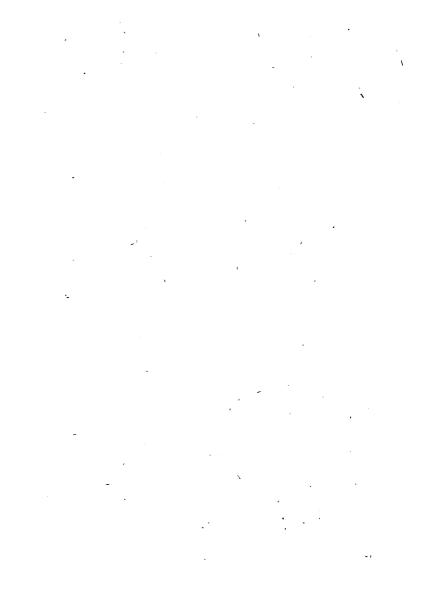

J

Gesammelte Werte

12643

839-1/2

bes Grafen



# August von Platen:

In fünf Banben.

Bierter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta' scher Berlag.

1848.

470321

PATOLIER SK Nicologija

Buchbruderei ber 3. 6. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

Sefammelte Werte

Notin A "- 13-1908

12663

839-112

bes Grafen

ne

# August von Platen: 1000

In fünf Banben.

**~** 

Bierter Band.



Stuttgart und Cabingen.

3. Goldotta' foher Berlag.

1848.



# Die verhängnifivolle Gabel.

Luftfpiel in fünf Atten.

1826.

Χαίρων εὐ τελέσειας οδον μεγάλον διὰ πόντου, Καί σε Ποσειδάων χάρμα φίλοις ἀγάγοι!

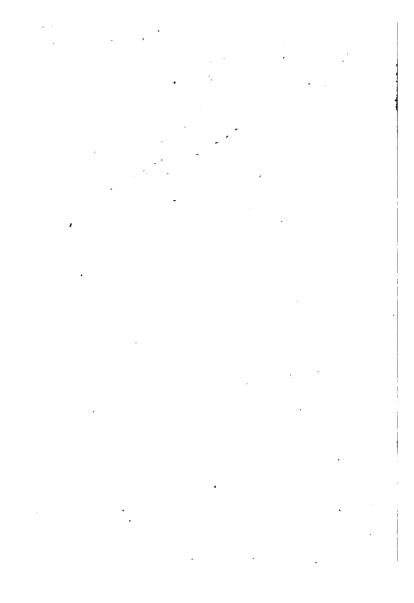

# Die verhängnifivolle Gabel.

Buftfpiel in fünf Aften.

1826.

Χαίρων εὐ τελέσειας όδὸν μεγάλον διὰ πόντου, Καί σε Ποσειδάων χάρμα φίλοις ἀγάγοι!

#### Perfonen.

Damon, Schultheiß von Arfabien. Mopfus, ein Schäfer, Schmuhl, ein Jude und Chorus ber Comödie. Sirmio, Amtsbiener. Der Birth gut Gabel. Phyllis, bes Mopfus Gattin. Salome, ein Gefpenft.

#### Erfter Aft.

## Sansbes Schultheißen.

Damon. Phyllis. Girmio.

#### Damon.

Ortsrichter nennt mich bieses Land Arkabien , Drum werb' ich ftreng handhaben auch Gerechtigkeit: Bas weiß Sie Näheres über 'Ihr Entwendetes? Vollis.

Es war ein altes, zinnernes Tischgeschirr, o herr! Doch unserer Birthschaft unentbehrlich Eigenthum. Ihr wißt, es find vier Jahre nun, seit welchen ich Den Mopsus, ber ein Schäfer ist, heuratete. Es ward ein Dubend Kinderchen auch von uns erzeugt, Da Gott mit Drillingen segnete mich zum viertenmal. Daß wir Geschirr verbrauchen viel und mancher Art, Was auf den Tisch sommt oder anderweitigem Gebrauch bestimmt ift, werdet ihr begreifen, herr! Deshalb bedien' ich unzerbrechlichen Zinns, anstatt Des Borcellans mich oder alles Irdischen.

Damon.

Bur Sache, Frau! Bir leben hier in Arkadien, Und kennen kaum, dem bloßen Namen nach, das Bort Umschweif, wiewohl als einen technischen Schulbegriff Der beutschen Trauerspiele wir's von dort entlehnt. Laßt uns zur Sache kommen!

Phyllis.

Ja, wir muffen auch

Bur Soche fommen, aber gur gestohlenen.

Dambu.

Wann warb's entwenbet?

Phyllis.

Beute Racht.

Damon.

Bon wem und wie?

Phyllis.

Durch einen Diebstahl, doch von wem, ift unbefannt.

Damon.

Sat man Berbacht?

Phyllis.

Wir haben ihn.

Damon.

Auf wen jeboch?

Phyllis.

Auf einen Juben, welcher gestern schacherte Mit meinem Manne, während ich im hofe war, · Und unfre Ferkel fütterte. Jenen Abend nun Fand ich bie Tafel abgeräumt, es blieb bavon Rur eine Gabel übrig, weil bie Bahne juft Dein Dann mit ihr, ba jener ftahl, fich ftocherte.

Damon.

Rur eine Gabel? Aber weilt ber Jube noch hier in Arkabiens schaferlichem Parabies? Bbullis.

Er geht umher und handelt alte Schachteln ein. Dam on (ju Stamto).

Man fuch' ihn auf! Ein Schilling werb' auf feinen Kopf hiermit gesett!

Birmio.

Bohl! Doch ben Schilling werb' ich ihm Bo anders hin versetzen, wenn ich ihn entbedt.

(216.)

#### Damojn. Phyllis.

Damon.

Doch fage Sie, weswegen benn Ihr Bettgenoß Den schlauen Dieb am Stehlen nicht verhinderte, Wenn er, wie Sie behaubtet hat, zugegen war? Phyllis.

Er war zugegen, aber blos als körperlich, Sein Geift befand fich anberwärts, er machte just Die Reise nach ber guten Hoffnung Borgeburg.

Damon.

Wie fam er borthin?

Phyllis. Wift Ihr, was Ideen find? Damon.

Bie follt' ich nicht?

Phyllis.

Auch folche, bie man fire nennt?

3war fcat' ich mehr bie Dufaten, bie man Fuchse nennt, Doch auch von jenen weiß ich.

Phyllis. -

Diefes ift ber Fall Mit meinem Mopfus, welcher auf bem Borgeburg Der guten Hoffnung mit ber Beit ein Rittergut Bu faufen wunscht, und Alles biefem Zweck erspart.

Wie fam er barauf?

Phyllis.

Durch Ibeenverbindungen, Die oft Berschiebenartiges aneinanderreih'n, Da just ich guter Hoffnung war, und niederkam Am Tag, wo vierzig Ritter im Calender stehn.

Damon.

Das gabe recht ben beutschen Psichologen Stoff. Doch gehe Sie nur zu Hause jett, bestohlne Krau! Den Juben will ich fahen lassen; späterhin Werb' ich Sie wieder hercitiren.

Phyllis.

Doch bedenft ,

Daß wir zu vierzehn Mäulern Eine Gabel nur 3m haufe haben!

#### Damon.

Unterbeffen fonnt ihr ja

Dit ben Fingern effen!

Phyllis.

Und trinfen aus bem Fingerhut, Bie ein Canarienvogel? Denn es fehlen uns Die Becher.

#### Damon.

Erinkt, wie Diogenes, aus hohler Sand, Aus hohler Sand zu trinken ift naturgemäß.

#### Phyllis.

Das leuchtet ein, herr Schultheiß! Darum macht man auch, Wenn man ein Exinkgelb forbert, eine hohle hand. Ich banke für ben guten Rat, gestrenger herr!

(Ap.)

#### Damon.

3ch imponire, seh' ich wohl, dem Bauernvolk Durch meine schwer erworbene Siggelehrsamkeit, Für die ich in Leipzig manchen Schessel Schweiß geschwist. Ich könnte selbst ankausen mir ein Nittergut, Wenn ich verhandeln könnte biesen Arkadiern Die Excerptenstöße, welche bort ich angehäust. Doch nicht mit Dünger wägen sie sie hier mir auf, Und selbst die Käsehändler sind mit Druckpapier Auf lange Zeit vom Dresdner Lieberkranz versorgt, Der viele Geschäfte jeho macht und reißende; Doch wär' er flug, er machte viel zerreißende. — Da kommt der Jude; doch ich will von fern zuerst

Ausspähen seinen außerlichen Sabitus, Und ob er lange Finger ober kurze hat?

•

#### Damon. Girmio. Ochmuhl.

#### . Sirmio.

Nur den Schnappsack aufgebunden! ober, Herr! ich schlage drein, Und mein Stock auf seinem Rucken lehr' Ihm dann das Wein und Dein!

#### Schmubl.

Laf Er los mich! Ich gehöre nicht zum Schacherjubenpad. Sirmio.

Auch die besten Juden schachern; nur herab den Bettelfact! Schmuhl.

Las Er mich, ich bin ein großer Aftronom und Rekromant, Der Natur geheime Kräfte find mir alle wohlbekannt.

Sirmio.

Ja, bas will ich glauben, jeber biebifche, geheime Rniff. Schmubl.

Sei Er nicht fo grob, erheb' Er Seine Seele jum Begriff!

Mofes fagt: Du follst nicht stehlen, ober Du empfängst ben Lohn!

#### Schmuhl.

Bar bas Rofes aus Aegypten ober Mofes Menbelssohn? Sirmio.

Foppt Er mich?

#### Damon.

Des Juben Stimme hab' ich irgendwo gehört.

Birmio.

Rur herunter mit bem Schnappfact!

Schmubl.

Lag Er giehn mich ungeftort!

Sirmio.

Bas ift b'rin? Es Mirrt und flappert!

Somubl.

Talismane mancher Art,

Raritaten, die auf Reisen ich gesammelt und erspart: Einige Wiener Lederbiffen, Katechismen aus Turin, Aus Morea Griechenschäbel, und Scholastik aus Berlin.

Sirmio.

Alle biefe Dinge waren keinen halben Baten wert, Rimmer glaub' ich, bag ein Jube fich mit foldem Beug befcwert.

Bwar die Lederei'n begreif ich: ber nur ift ein großer Mann, Der vom himmel nichts erbittet — außer was man effen fann. Bon ben Ratechismen schweig' ich; benn ber Glaube gilt für blinb.

Und die Pfaffen nede keiner, weil fie unversöhnlich find. Aber fag' Er, was mit feinen Griechenschabeln foll geschehn?

Dofen lag ich aus ben Knochen für bie Diplomaten brehn.

Aber bie Berliner Bhrafen?

3ch muhi.

Sag' ich jungen Leuten her,

Die fie wortlich wiederholen, weil ihr hirn gebankenleer:

#### Damon.

3a, bie Sachfen follen leben! Aber fahre weiter fort.

#### Schmubl.

Noch in Leipzig ergab ich mich ganz, wie bu weißt, Schwarzfunften und chemischen Stubien,

Und der Chiromantie und der Pyromantie und der Nefromantie bes Agrippa;

Drauf las ich für mich Bfaff's Aftrologie, und in Göttingen trieb ich Bunktirfunft;

Doch trieb ich es nur ingeheim, weil bort icon ein bentenber Menich Bhantaft beißt.

Laut rühmen fie fich in berfelbigen Stadt, baß nie bie Naturphilosophen

Bei ihnen gebiehn, ja, bağ ein Poet, wie Burger, vor Sunger beinah ftarb.

#### Die Borigen. Girmio.

#### Sirmio (bei Seite).

Aufreizt mich ber Sinn, ju belauschen bas Baar, nicht langer bezähm' ich bie Reugier.

Bas mag er nun wohl an ben herrn Schultheiß ber fatale Gebraer verschachern?

Und es stachen ihm boch aus bem Schnappsack vor die gestohlenen Meffer und Gabeln.

#### Schmubl. +

Als einst bei Nacht ich im Mondschein faß auf der Plesse romantischen Trummern Und ein Bephyr ftrich burch's Buchengezweig, weit über bie Felber ber Eb'ne;

Da erichien ein Gefpenft mir lang citirt, Inhaber betrachtlicher Schate.

Das Salome hieß, in Arkabien einst war's eine Familienahnfrau. Es begann, und ich felbst aufhorcht' ich genau, benn es rebete wienerisch hochbeutsch:

Du vergeubeft bie Beit burch Golbmacherei, ftatt wirkliche Schate ju beben !

In Arfadien liegt ein betrachtliches Gelb brei Schuh tief unter ber Erbe:

Und fragst bu mich, wo? antwort' ich, es liegt in metallener Rifte verfcbloffen,

In bes Mopfus Gehöf, ber Schafer und Schaf, juft unter bem bolgernen hunbstall.

#### Birmio.

D erfreuliche Poft! rasch eil' ich bavon, um zuerft zu ertheilen bie Rachricht.

(Ub.)

#### 3dmubl.

Frau Salome fuhr, nach turgem Bergug, im Gefprach fort folgenbermaßen:

"Doch hute bich auch vor bem tudifchen Schat, weil ihm unfühnbare Blutschulb

Anhaftet und er mir ein Erbtheil ift, ach! meines ermorbeten Ehherrn,

Den ich, fein Beib, in die andere Belt unschuldiger Beife geforbert.

Doch glaubten fie feft, ich tame hierher mein Blut ju verfprugen ber Freiheit.

Run hilf mir, 'o Freund, ju erbeuten ben Schat, und bas Uebrige lag mich behalten!

#### Damon.

Das findet fich, Freund! Bir ziehen, uns leicht durch Lift aus biefer Geschichte.

Doch laß uns hinein in's Tafelgemach, auf Leipzigs ober auf Gottichebs

Bohlfein und Gebeihn ausleeren ein Glas und befingen die Rebe von Chios.

#### Schmubl.

3war Gottiched ftarb, man bewahrt nur noch in Germanien feine Berucke,

Doch geht fie von Ropfe zu Ropf allbort, ihr burfen wir bringen ein Bivat!

#### Damon.

Wer tragt fie benn jest?

#### Schmuhl.

Das halt man geheim; boch wie es bem Mibas ergangen,

So ergeht's auch hier, und ich fürchte beinah, bag irgend ein Babergefelle

In ein Binfengebufch an ber Elfter vielleicht fanft lifpele: Diefem und Jenem

Umtrottelt bas Saubt, bis faft an's Rnie, bie Alongenperude von Gotticheb.

#### Damon.

Mun gehn wir hinein!

#### Schmubl.

3ch folge fogleich, ich liebe bie fublichen Beine.

(Da mon ab. Schmuhl wirft Mantel unb Bart weg, und erscheint als Chorus, indem er bis an den Rand bes Theaters vortritt.)

Bift ihr etwa, liebe Chriften, was man Barabafe heißt,

Und was hier ber Dichter feiner Afte jedem angeschweißt?

Sollt' es Reiner wiffen, jeto fann es lernen jeder Thor:

Dieß ift eine Parabafe, mas ich eben trage vor.

Scheint fie euch gefchwäßig, laßt fie; benn es ift ein alter Brauch,

Gerne plaubern ja die Bafen, und die Barabafen auch. Doch sie wissen, daß in Deutschland, wo nur Ganse werden fett, Nichts die Bretter barf betreten, was nicht hat vor'm Kopf ein Brett:

Biffen alfo, bag ich nie vor euch fie recitiren barf, Darum find fie um fo teder, um fo mehr bestimmt und icharf. Ja, fie magen euch ju tabeln, wie ihr feib mit Sack und Back, Guer ungewiffes Urtheil, euern faben Ungeschmad! Mittelmag'gem flaticht ihr Beifall, bulbet bas Erhabne blos, Und verbanntet faft icon alles, was nicht gang gebankenlos. Ja in einer Stadt bes Norbens, Die fo manches Uebels Quell, Breif't man Claurens Albernheiten und verbietet Schillers Tell! Diefes mart- und fnochenlofe Bublicum beflatichet nur Bas verwandt ift feiner eignen Frofchmollustenbreinatur; Rommt ja von Berlin und Dreeben ein Roman mit jeder Boft, Bis bie Deutschen findisch werben über biese Rinderfoft! D perftundet ihr. von blogen Rebensarten überhäuft. Beiftigern Genuß zu ichlurfen, ber aus ew'gen Rhythmen trauft! Blaten, fammtl. Werte. IV. 2

D ihr wurdet balb empfinden, daß man lieber hort von bort, Wo ihr jest das Leerste horet, ein mit Sinn begabtes Wort! Aber hoff' ich, daß ihr jemals an ein Luftspiel euch gewöhnt, Das ein freies Spiel des Geistes, das der Zeit Gebrechen höhnt? Nun zu euch, ihr Buhnendichter, sprech' ich, wend' ich mich fortan:

Bollt ihr etwas Großes leisten; sehet euer Leben bran! Keiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will davon, Morgens zur Kanzlei mit Aften, Abends auf den Helison: Dem ergiebt die Kunst sich völlig, der sich völlig ihr ergiebt, Der die Freiheit heißer, als er Not und Hunger fürchtet, liebt. Zwar Gedurt verleiht Talente, rühmt ihr euch, so sei es — ja — Doch der Kunst gehört das Leben, sie zu lernen seid ihr da! Mündig sei, wer spricht vor Allen; wird er's nie, so sprech' er nie,

Denn was ift ein Dichter ohne jene tiefe Harmonie, Welche bem berauschten hörer, beffen Ohr und Sinn sie füllt, Eines reingestimmten Busens innerste Musik enthüllt? Selten zeigt sich Einer, welchem jeder Puls wie Feuer schlägt, Beil ihn die Natur als ihren Liebling auf den handen trägt: Soll's auch Diesem nicht mislingen, hab' er viel und tief gedacht,

Aber ferne von Scholastif, die die Welt zur Formel macht: Bare mit so leichten Griffen zu enträtseln die Natur, Satte sie auf gewartet, ihr zu kommen auf die Spur? Auch das Beste, was ihr bildet, ist ein ewiger Bersuch, Nur wenn Kunst es abelt, bleibt es stereothy im Zeitenbuch. Weltgeheimniß ist die Schönheit, das uns lockt in Bilb und Wort,

Ut ihr fie dem Leben rauben, zieht mit ihr die Liebe fort: 3 noch athmet zuckt und schaubert, Alles finkt in Racht und Graus,

bes himmele gampen lofden mit bem letten Dichter aus!

#### Zweiter Aft.

Blat vor bem Saufe bes Dopfus.

#### Mopfus.

er fann fich frei erhalten von Berfuchungen. b mar' er in Arfabien auch, von Bunfchen frei? enn Giner fich in einen Bobelpels verliebt, bt's ihn aus freien Studen nach Sibirien. irch mein Geluft verob' ich bieß Gluffum. e ben Berven biblifder Sylbenftecherei & Barabies jur Bufte wird burch eignen Buft. raebens fagt bie Bhyllis, meine Frau, ju mir: neuß bas Leben, fpare nicht fur's Rittergut, is boch ja blos an ber hoffnung Borgeburge liegt! as frommte bir nach einem halben Caculum fanbiger Entbehrungen ein Rittergut, enn bir in ichlaffer Bofe fnact bas morfche Rnie? t follteft lieber ibyllifch an bes fühlen Quells inftallnen Rluten liegen mit bem Dubelfact! ich ich entgegne meiner Frau gewöhniglich: ei weniger fruchtbar, ober ich fenbe beine Brut

In's Finbelhaus, wie Rouffeau, jener Erzieher, that. Dit feines Beibs Emilen und Emilien.

#### Mopfus. Phyllis.

Dbpllis.

3ch weiß, bu haft erspartes Gelb, du befinnst bich ja Bei jedem heller, ben bu in ben handen brehft, Um in die Tasche wieder ihn zurückzuthun. Gieb nur so viel, daß Teller ich und ein Besteck Für unfre Wirthschaft kaufen kann.

Mopfus.

Wir haben ja

Die Gabel noch.

Phyllis.

Das ift was Rechtes!

Mopfus.

So? Es ift

Ein altes Erbftud einer Ururgroßmama.

Phyllis.

Bas feufzeft bu?

Mopfus.

Diefelbige Frau foll einen Schat Lerscharret haben, einer alten Schrift gemäß, Die ich als Kind gelesen; doch vergebens grub Ich nach in Hof und Garten, ich entbedte nichts.

Phyllis.

So haft bu feine Bunfchelruten angewandt?

#### Mopfus.

Medten nicht, fie fenten nach Detall fich blos: eicht besteht in Diamanten biefer Schat.

#### Phyllis.

eicht in Aberglauben blos, wer weiß, worin? gieb bas Gelb her, wenigstens bas nötigste!

#### Mopfus.

ist ja nicht, bas Wasser ist bas Nötigste! wären ohne Wasser wir? Bebenke nur! nähme benn die Klerisei zur Fastenzeit Karpsen her? Wie würde benn Kassee gekocht? kämen unsre Schiffe nach Amerika? ue's Undine, wo geriete diese hin? Enten müßten ganz verzweiseln! Ja, was wär's unsern Wäscherfrau'n, sowohl natürlichen zuch metaphysischen Wäscherfrau'n, wie unser Fries? Basser, Schaß! Ich werde nach den Schafen sehn.

#### (**A**b.)

### Phyllis.

Brobian! Benn unfer Schultheiß nur ben Dieb i entbedte! Ich follte wieber fragen gehn.

#### Bhullis, Girmin.

#### Birmio.

ud, allein zu treffen bich, bu Theuerfte, eines herzens erfte Liebe! heute gilt 1 eleufisch wundervoll Mufterium.

#### Phyllis.

Bas ffüstert er von Läusen auf dem Dift herum? Mein Mopfus ist zu Feld gegangen. Sprech Er laut! Sirmio.

heut zeige mir, bag unfre Seelen mahlvermanbt. Whyllis.

D ja, so weit es möglich meiner Chepflicht.

Sirmio.

D weiter noch! D weiter noch um Einiges! Bbnllis.

Was mir an ihm gefallen fonnte, wußt' ich nicht.

Sirmio.

D ho! Ein hubscher Burfche glaub' ich boch zu fein. Phyllis.

Wo ift an Ihm was Hubsches, laß Er hören, Freund? Sirmio.

Die roten haare beuten auf ein Feuerherg.

Phyllis.

D geh' Er mit symbolischen Beziehungen!

Sirmio.

Des feuchten Auges ichwarmerischer Liebesblicf.

Phyllis.

Rach jeber Schurze zielen folche Blide gern.

Sirmio.

Auf üppiger Unterlippe brennt Schonheitsgefühl.

Brennneffeln alfo maren feine Lippen? Pfui!

Birmig.

Die fnotige Sand vermannlicht jeben Sanbebrud.

Bhollis.

3d giehe bie weichen Sande vor. Bas Anberes!

Birmis.

Im hohlen Ruden fpiegelt fich ber ftolge Bang. Bhpllis.

Die hohlen Spiegel lieb' ich nicht. Bas Anberes! Sirmio.

Der Bauch -

Phyllis.

Er Unverschamtefter in ber Christenheit! Den untern Theil begehr' ich nicht.

Birmio.

Warum benn nicht?

Der untre Theil bes Rorpers ift bes obern Salt:

Das nenn' ich Freundschaft, welche bis zum Rabel geht, Allein ber Blid ber Liebe finft verschamt berab.

Dbpllis.

Schon aut! 3d aber balte mir bie Dhren gu.

Birmio.

Selbst Schiller fagt: Bu Gottes schonem Ebenbilb Rann ich ben Stempel zeigen! Wie gefällt bir bas?

Bhpllis.

D allerliebst wie überhaubt bie Rlaffifer.

Sirmio.

Roch einen Borfcblag, theures Berg! Wir fonnten wohl Bufammen burchgebn heute Racht, mitfammt bem Gelb.

Phyllis.

Mit welchem Gelb?

Sirmio.

Das ift ja mein Myfterium:

In enerm hof befinbet fich ein alter Schat.

Bhnllis.

Ein alter Schat? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben ganzen Gof umfonft herum.

Sirmio.

Beil er ben hunbstall wegzuthun vielleicht vergaß, Denn ber verhüllt ber Eisenkifte Seiligthum. Wenn ich fie finde, Bielgeliebte, gehft bu burch? Vhullis.

Durch Feur und Waffer geh' ich, wie Bamina that, Und laffe meinem Gatten hier bie Kinberchen.

Birmio.

Ich geh' hinein und grabe. Salte ben Mopfus hier Burud, wenn heim er kehren follte, baß er mich Im hofe nicht ertappe, ja ben Schatz zugleich Entbede, jenen köftlichen, welcher morgen früh Durch Nacht und Nebel uns begleiten foll.

Phyllis.

Mur fort!

3ch warte hier; boch nimm vor'm Gunde bich in Acht!
(Strmto ab.)

Phyllis.

Das fommt mir boch gerabe recht. Der Sirmio Ift ein gewandter Junge! Meinem Geizigen Laff ich die feche Baar Drillingebrüber, wie die zwelf Gestirn' im Thierfreis. Alle zwelf beifammen find Die rechte Bahl, indefien man im Tranerspiel Rut' fünfe braucht; doch freilich wird bas fünfte blos Als Stier bei ben hörnern hergezegen; während boch Der Dichter felbst das fünfte war' als Basermann: Doch Mopfus kommt. Er will boch nicht in's hans hinein? Ba! Mopfus!

Shollis. Mopfus.

Mepfus.

Nun?

Phyllis.

Erzähle von ben Schafen was,

Und bleib' im Freien!

Mepfus.

Reineswegs! 3ch geh' hinein.

Bhullis.

Bleib, Bergensmann! Ergable von ben Schafen was!

Bas foll ich benn ergablen?

Phyllis.

Bon ben Schafen mas! -

Mir fallt vor Angft nichts Beg'res ein - Bleib, Berge

36 will in's haus.

Phyllis.

Die Stuben werben au

Du fommft vom Felb und beschmuteft Auf

Phyllis.

Mit welchem Gelb?

Sirmio.

Das ift ja mein Myfterium:

In enerm Gof befinbet fich ein alter Schat.

Bhullis.

Ein alter Schat? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben gangen Gof umfonft herum.

Sirmio.

Beil er ben Sundftall wegguthun vielleicht vergaß, Denn ber verhüllt ber Eisenkifte Seiligthum. Wenn ich fie finde, Bielgeliebte, gehft bu burch?

Phyllis.

Durch Feur und Baffer geh' ich, wie Pamina that, Und laffe meinem Gatten hier die Kinderchen.

Sirmio.

Ich geh' hinein und grabe. Halte ben Mopfus hier Burud, wenn heim er kehren follte, daß er mich Im Hofe nicht ertappe, ja den Schatz zugleich Entbede, jenen köftlichen, welcher morgen früh Durch Nacht und Nebel uns begleiten foll.

Dbpllis.

Mur fort!

Ich warte hier; boch nimm vor'm hunbe bich in Acht!

Phyllis.

Das fommt mir boch gerade recht. Der Sirmio Ift ein gewandter Junge! Meinem Geizigen kaff ich die sechs Baar Drillingsbrüber, wie die zwölf Gestirn' im Thiertreis. Alle zwölf beisammen sind Die rechte Zahl, indessen man im Trauerspiel Rut fünse braucht; doch freilich wird das fünste blos Als Stier bei den Hörnern hergezogen; während doch Der Dichter selbst das fünste wär' als Wassermann: Doch Mopsus kommt. Er will doch nicht in's Haus hinein? Pst! Robsus!

Phyllis. Mopfus.

Mopfus.

Nun?

Phyllis.

Erzähle von ben Schafen mas,

Und bleib' im Freien!

Mopfus.

Reineswege! 3ch geh' hinein.

Dhpllis.

Bleib, Bergensmann! Ergable von ben Schafen mas!

Mopfus.

Bas foll ich benn ergahlen?

Dhyllis.

Bon ben Schafen mas! -

Dir fallt vor Angft nichts Beg'res ein — Bleib, Bergensmann!

36 will in's Saus.

Phollis.

Die Stuben werben ausgefegt,

Du fommft vom Felb und beschmuteft Alles!

#### Mopfus.

Nun, ich will

Die Schuhe wegthun.

Phyllis.

Warte boch!

Mopfus.

Warum benn bas?

Dbnllis.

Die Kipber schlafen, morbe nicht ben füßen Schlaf! Sonst wird ber Guteherr auf ber Hoffnung Vorgeburg, Der Millionar nicht langer schlafen. Glaube mir!

Mopfus.

So will ich; auf ben Behen ichleichen. Lag mich boch!

Phyllis.

D bleib! Die Scham verbietet bir hineinzugehn, Beil unfre Biehmagb eben ein Rlyftier befommt.

Mopfus.

So halte ich zu die Augen ober blingle blos.

(Ab.)

Phyllis.

D bu Beltunheil! D bu Schidfalstag! Er enteilt, er entbedt mir bas Gelb, er entbedt Mir ben rotlichen Bicht!

Und er zaust mir ben Bicht und erobert bas Gelb, Er ergreift, ber Barbar, mit ber Rechten ben Schopf Des Geliebten, o weh! und die Linke burchwühlt Habgierig indeß bie Dukaten! Sa! Soll ich vielleicht ihm gönnen bas Glück? Aufopfern zugleich ben metallenen und Notlockigen Schath? Das geschieht niemals! bas geschieht niemals! Eh kehre zurück und verderbe die Welt Die titanische Brut, die unendliche Nacht, Und bas uranfängliche Chaos!

Wie errett' ich das Gelb dem Geliebten und mir? — Aufzuckt im Gemüt mir ein Graunvorsath,
Ein entsetlicher Wunsch!
D Medea, du schwebst mir beständig im Geist,
Du erstacht herzhaft dein Schlangengezücht,
Dann schwangst du dich frei in die Wolken empor,
Auf brachenbespannter Kalesche!

Frau Jubith war noch feder jedoch; Denn es ging ja mit ihr Holofernes zu Bett, Und fie hatte ben Sack. In Bereitschaft schon für den Kopf des Gemals. Ich darf doch wohl, wie mich dunkt, für's Geld Und den Sirmio thun, was Judith's Mut Für bloße Hebraer gethan hat?

Rur Sirmio barf nichts wiffen bavon, Denn es ift fein Herz noch kindisch und weich, Doch mein Ehherr Soll heut mir bes Rachts mit Tod abgehn! Und ber Sausahnfrau zweizinkiger Dolch Durchbohre bes Manns unerfättliche Bruft, Gleich einer gebratenen Gansbruft!

#### Phyllis. Mopfus mit Girmio.

#### Mopfus.

Dir fuhr' ich ben Dieb bei ben Ohren heraus; benn bu bift feine Genoffin!

Doch im haus, unversehrt Gottlob! fteht noch bie gewichtige Riefenschatulle.

#### Sirmio.

Bas höhnet 3hr mich? 3hr habt mir ja boch ju verbanten bie gange Bescherung.

#### Mopfus.

Geh heim, Gaubieb! Ich verdanke bir nichts! Mir banks, wenn ich nicht in ber Bornwut

Dir bie Fauft anleg' an's glatte Geficht, und ben Stock an bie fabligen Schenkel!

## Dbpllis (leife).

Geh, Sirmio, geh! benn es bleibt ja babei, und bu kommft früh morgens und holft mich.

Sirmio.

Ad, aber bas Gelb!

## Phyllis.

Wir entwenden es schon. Las mich nur forgen und komm brav! Sirmio

So gefcheh's!

Dhyllis.

So gefcheh's!

Mopfus.

Bas flüfterft bu noch?

Phyllis.

Geh, Sirmio, lag mir ben Brummbar! Sirmio.

3ch nehm's mit ihm auf!

Phyllis.

Geh!

Mopfus.

Soll ich bem herrn mit bem Flegel bie Beine beflügeln?

Dhyllis.

Beh!

Birmio.

Sab' ich boch schon, an ben Sohlen zumal, als Amtemerkurius Flügel!

(Bur Phyllis.)

Bir fprechen uns noch; benn ich fuhre mit mir heut Abend herüber ben Schultheiß,

Dann muß er mich boch ja bulben, ber Mops, wir aber befprechen bas Beitre.

(216.)

Mopfus.

Xantippe, hinein!

Phyllis.

Bin ich bas, gieß ich auf ben Schabel herab bir, bu weißt was? (Ab.)

Phyllis.

Mit welchem Gelb?

Birmio.

Das ift ja mein Myfterium:

In enerm hof befinbet fich ein alter Schat.

Bhnllis.

Ein alter Schap? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben gangen Sof umfonft herum.

Sirmio.

Beil er ben Sunbstall wegguthun vielleicht vergaß, Denn ber verhult ber Eisenkiste Seiligthum. Wenn ich sie finbe, Bielgeliebte, gehft bu burch?

Phyllis.

Durch Feur und Baffer geh' ich, wie Bamina that, Und laffe meinem Gatten hier bie Rinberchen.

Sirmio.

Ich geh' hinein und grabe. Halte ben Mopfus hier Burud, wenn heim er kehren follte, daß er mich Im Hofe nicht ertappe, ja den Schatz zugleich Entbecke, jenen köftlichen, welcher morgen früh Durch Nacht und Nebel uns begleiten foll.

Phyllis.

Mur fort!

3d warte hier; boch nimm vor'm Sunbe bich in Acht! (Sirmio ab.)

Phyllis.

Das fommt mir boch gerabe recht. Der Sirmio Ift ein gewandter Junge! Meinem Geizigen Laff ich die seche Baar Drillingsbrüder, wie die zwölf Gestirn' im Thiertreis. Alle zwölf beisammen find Die rechte Zahl, indessen man im Trauerspiel Rur fünse braucht; doch freilich wird das fünste blos Als Stier bei den Hörnern hergezogen; während doch Der Dichter selbst das fünste wär' als Wassermann: Doch Mohsus kommt. Er will doch nicht in's Haus hinein? Pft! Ropfus!

Phyllis. Mopfus.

Mopfus.

Nun?

Phyllis.

Erzähle von ben Schafen mas,

Und bleib' im Freien!

Ropfus.

Reineswege! 3ch geh' hinein.

Phyllis.

Bleib, Bergensmann! Ergable von ben Schafen mas!

Mopfus.

Bas foll ich benn ergahlen?

Dbpllis.

Bon ben Schafen mas! -

Dir fallt vor Angft nichts Bef'res ein - Bleib, Bergensmann!

Mopfus.

Ich will in's Haus.

Phyllis.

Die Stuben werben ausgefegt,

Du fommft vom Felb und beschmuteft Alles!

#### Mopfus.

Mun. ich will

Die Schuhe wegthun.

Phyllis.

Barte boch!

Mopfus.

Marum benn bas?

Phyllis.

Die Kinder ichlasen, morbe nicht ben füßen Schlaf! Sonft wird ber Guteherr auf ber hoffnung Borgeburg, Der Millionar nicht langer schlafen. Glaube mir!

Mopfus.

So will ich auf ben Beben fchleichen. Lag mich boch!

O bleib! Die Scham verbietet bir hineinzugehn, Beil unfre Biehmagb eben ein Klyftier bekommt.

Mopfus.

So halte ich zu die Augen ober blingle blos.

(Ab.)

## Phyllis.

D bu Weltunheil! D bu Schickfalstag! Er enteilt, er entbeckt mir bas Gelb, er entbeckt Mir ben rötlichen Wicht! Und er zaust mir ben Wicht und erobert bas Gelb, Er ergreift, ber Barbar, mit ber Rechten ben Schopf Des Geliebten, o weh! und die Linke burchwühlt

habgierig indeg bie Dufaten!

ha! Soll ich vielleicht ihm gönnen bas Glud? Aufopfern zugleich ben metallenen und Notlodigen Schate? Das geschieht niemals! bas geschieht niemals! Eh sehre zurud und verberbe bie Welt Die titanische Brut, die unenbliche Nacht, Und bas uranfängliche Chaos!

Bie errett' ich das Gelb dem Geliebten und mir? — Aufzuckt im Gemüt mir ein Graunvorsatz,
Ein entsetlicher Wunsch!
D Medea, du schwebst mir beständig im Geist,
Du erstachst herzhaft dein Schlangengezücht,
Dann schwangst du dich frei in die Wolken empor,
Auf brachenbespannter Kalesche!

Frau Jubith war noch feder jedoch; Denn es ging ja mit ihr Holofernes zu Bett, Und sie hatte ben Sack. In Bereitschaft schon für den Kopf des Gemals. Ich darf doch wohl, wie mich dünkt, für's Geld Und den Sirmio thun, was Judith's Mut Für bloße Hebraer gethan hat?

Rur Sirmio barf nichts wiffen bavon, Denn es ift sein herz noch kindisch und weich, Doch mein Ehherr Soll heut mir bes Nachts mit Tob abgehn! Und ber Sausahnfrau zweizinkiger Dolch Durchbohre bes Manns unersättliche Bruft, Gleich einer gebratenen Gansbruft!

#### Phyllis. Mopfus mit Girmio.

## Mopfus.

Dir führ' ich ben Dieb bei ben Ohren heraus; benn bu bift feine Genoffin!

Doch im haus, unversehrt Gottlob! fieht noch bie gewichtige Riefenschatulle.

#### Sirmio.

Bas höhnet Ihr mich? 3hr habt mir ja boch zu verdanken bie ganze Bescherung.

## Mopfus.

Seh heim, Gaubieb! Ich verdanke dir nichts! Mir danks, wenn ich nicht in der Bornwut

Dir bie Fauft anleg' an's glatte Geficht, und ben Stod an bie fabligen Schenkel!

#### Dhollis (leife).

Geh, Sirmio, geh! benn es bleibt ja babei, und bu kommft früh morgens und holft mich.

Sirmio.

Ad, aber bas Gelb!

## Phyllis.

Wir entwenden es schon. Las mich nur forgen und komm brav!

Sirmio.

gefcheh's!

Donllis.

So gefcheh's!

Mopsus.

Bas flufterft bu noch?

Phyllis.

Geh, Sirmio, lag mir ben Brummbar!

3d nehm's mit ihm auf!

Phyllis.

Geh!

Mopfus.

Soll ich bem herrn mit bem Flegel bie Beine beflügeln?

Dbpllis.

Beh!

Sirmis.

Sab' ich boch fcon, an ben Sohlen zumal, als Amtemerturius Rlugel!

(Bur Bhyllis.)

Bir fprechen uns noch; benn ich fuhre mit mir heut Abenb berüber ben Schultheiß.

Dann niuß er mich boch ja bulben, ber Mope, wir aber befprechen bas Beitre.

(Ab.)

Mopfus.

Lantippe, hinein!

Phyllis.

Bin ich das, gieß ich auf ben Schadel herab bir, bu weißt was? (Ab.)

#### Mopfus.

- Abtrunniges Beib! D ich möchte vor But umbiegen die Pole bes himmels:
- Phrafeologie, die im Kopfe mir blieb aus einem Tragodienruhrei! Doch bent ich indeß an den Schat, burchstromt mein hers unfägliche Wolluft!
- Rur Schabe, bag ringe bas Behaltniß feft ju ift, nicht Riegel noch Deffnung,
- Noch Borlegeschloß sieht man und es ist hermetisch verschlossen bie Riste;
- Aus fchwerem Metall aneinanbergefügt, fchligt feiner fo leicht ihr ben Bauch auf.
- Doch hoff ich noch Rat. O mar' ich bereits, wo mir ftets binwinket bie Hoffnung!
- Bas halt mich zurud in bes Reichthums Schoof, ba ben toftlichen Schap ich befite?
- Soll hier ich etwa burchbringen bas Gelb mit ben Kinbern und meiner Gemalin.
- Statt bort mir ein Gut zu erhandeln und bort zu beschließen in Rube bas Leben ?
- Soll hier ich bafür erkaufen Gerät', Breinapf, Reibeifen, Kaffeezeug,
- Und But für die Frau, Stecknadeln und Shawle, Tangichuhe, geflitterten Unfinn?
- Ja, wachst bas Gezücht mir heran, fo bebarf's noch Schulgelb fammt Abebuch,
- Und zulest noch was, wenn gelehrter fie find, man nennt's . Cornelius Nepos,

für bie Rinber ein Schred; wir fannten boch blos, ba wir felbst jung waren, ben Bauwau. —

Bu

ľ

'n

ge

ľ

Anwandelt mich But und Berftorungstrieb, wenn ich mir vorftelle den Aufwand!

Bar's Unrecht wohl an's herrliche Biel, wie ein helb auf Leichen zu ichreiten?

3war helben auch trifft ein entfehliches Loos, Napoleon ftarb in Berbannung,

Und ber Schiller'sche Belb, ber ermorbete, geht jest über bie Bretter als Ongurb,

Bu beweifen ber Belt, was hamlet fagt, baf helben gekneteter-Lehm finb.

Dief fchrecke mich nicht! Auch tommt mir in Sinn, was eine Bigeunerin fagte,

Rachdem fie zuvor in die Hand mir gefehn, in die Karten und ihren Kaffeesat:

Benn du nicht umbringst bein Chegespons, Elendet, fo bringt es bich felbst um.

Ich verftand nichts mehr, was weiter fie fprach; boch glaub' ich, fie wollte mir fagen:

Benn bu nicht umbringft bein Ehegefpone, Elenber, fo bringt

Kapital und Prozent. Ja, thut fie mir bas, bann bringt fie mich ficherlich felbst um.

# Mopfus. Ochmubl verfleibet.

## 3 dmubl.

herr! Euch aufzuwarten wagt ein junger Mann von vielem Gein, Belcher um ber guten hoffnung Bargeburg herumgereist.

# Mop sus.

Belche Freude! Seid willfommen! Seid gereist ihr rings herum?

#### Somuhl.

Rings herum, boch ftets vergebens, wie bas beutsche Bublicum, Das auf seinen Schaugeruften einen Löwen hofft zu schau'n, Aber fast nur schab'ge Rater schleichen sieht und hört miau'n.

Innig freut mich's, ba man felten folche Reisewunder trifft! Schmubl.

Ach, wer hatte nicht zuweilen jenes Borgeburg umschifft? Ja, vor Allen fahrt die Liebe diesen Klippenweg vorbei, Aber unter ihren Füßen geht der morsche Kahn entzwei!

Darf ich wohl um Guren Namen mich erkundigen, Dusje?

Robinfon ber jungre heiß ich, ben fie nennen Crufoe. Ropfus.

Bie? Ihr lebtet noch? Ihr fest mich wirklich in Bermunberung.

#### Schmuhl.

Da ich stets bei Kindern lebte, blieb ich etwas länger jung. Mopsus.

D erzählt von jenem Vorgeburg, das meiner Bunsche Thron! Das was sich auf Eurer Insel zugetragen, weiß ich schon. 3mar es ist des braven Ritters Erd= und Bolferkunde hier, Doch unbrauchbar wird sie durch das reimerische Loschpapier. D versett mich in das schone Land, das all mein Sinn begert,

Benn ein Abam auch, wie ich bin, feines Parabiefes wert! Seten ja bie Jambenschmierer, beren Bere ben Bere zerftort, Den Spondaus oft an Stellen, wo er gar nicht hingehört!

Auf jenem Geburg, wo bie hoffnung wohnt, ift's gang wie im Land ber Schlaraffen .

Und der Boden wie Sammt, und der himmel wie Glas, und die Wokfen wie Floden von Purpur.

Und bie Sonne, wie lacht fie in Rlarheit ftets! Doch breitet fich fcattige Bolbung

Bon Gebufch zu Gebusch und von Baume zu Baum, und es neigt fich Rofe zu Rofe.

Stets knospet's im Laub, und es wimmeln barin Papagaien und bunte Fasane,

Stolz wandelt der Pfau durch filbernen Sand und er schlägt goldaugige Raber,

Und es taucht fich ber Schwan und ber Colibri fclaft in bem flammigen Relche ber Tulpen,

Und ber Bargbaum wurzt bie geschwängerte Luft und ber feine Geruch bes Jasmins auch,

Und bie Aloe bluht, und es breiten umher Palmbaume ben riefigen Facher,

Und ber Springquell fullt, in beständigem Scherz, alabafterne Beden mit Golbichaum:

Dort fuhlt fich im Babe ber Jungfrau'n Leib in ber Junglinge nacter Gemeinschaft;

Spaginthenes Saar fallt über bas Saubt, fallt über ben prachtigen Raden,

- Es verfundet ber Buche fein irbifches Dag und bie Saltung fcwebet in Anmut.
- Canft platichert um fie bie melobifche Flut und es hebt fich Flotengefaufel,
- Bom Binbe verweht, ber leif' im Gefolg balfamifcher Dufte babergieht,
- Und er schüttelt vom Aft, im Borbeigehn milb, ben vergolbeten Ball ber Orange,
- Und die fuhlende Frucht ber Granate mit ihr, für in- Bukunft Durftenbe forgend.
- Dort qualt fein Schmerg, und bie bitterfte Bein ift bort wie ein Seufzer ber Liebe;
- Dort lehnt fich ber Freund an die Schulter bes Freunds, nie bange vor einstiger Trennung,
- Und ber Cpheu mifcht fein ewiges Blatt in die wallenden Locken ber Dichter;
- Als Lüge nur gilt bort Alter und Tob, bas Unmögliche nennen fie wirklich.

#### Mopfus.

Das leuchtet mir ein; boch findet man bort auch Speciesthaler und Marbors?

#### Somubl.

Bohl! Alles genug, und bie Riefel im Bach find blos Sollanber Dufaten.

## Mopfus.

Dich reise vielleicht noch morgen bahin, und ich bitt' euch, mich gu begleiten!

#### 3 dmubl.

Berbindlichen Dant! Doch habt ihr benn auch fur bie Fahrt hinlangliches Behrgelb?

Mopfus.

Rommt Beit, fommt Rat.

3 chmubl.

Bis morgen jedoch schlägt wenige Beit von ber Thurmuhr.

Ropfus.

Fur's Geld forg ich. Aber nun lebt wohl, herr Erufoe, weil ich hinein muß.

Schmubl.

D vergonnt, daß ich mit eingehe, bamit ich im haus euch leifte Gefellschaft.

Mopfus.

Schon bin ich verfehn, benn ich habe barin zwolf Rinder und eine Gemalin.

Lebt mohl!

(Ub.)

Schmubl.

Lebt mohl! Was halt mich benn von der Schwelle gurude ber Schafpels?

Wie verschafft er sich denn das benötigte Geld, die gewaltige Reise zu machen?

Bar's benfbar, bag er ben Schat mir entbectt? Unglaublich! batte bie Abnfrau

Bon Göttingen ber mich citirt, um hier es zugleich zu vertrauen bem Mopfus? Wenn bie Nacht einbricht, will nochmals hier spioniren ich, ob ich ben Eingang

In's Saus, in ben Sof frei finde, fobann geht's über ben leis bigen hunbstall;

Best muß ich indeß ein gewiffes Gefchaft noch abthun hier in ber Gile.

( hervortretenb.)

Wie kommt es, liebes Bublicum, daß du die größten Meister So oft verkennst, und stets verbannst die fonst berühmten Reister?

So ist bei dir der Kotebue in Mißfredit gekommen, Der fonst doch ganz allein beinah die Bretter eingenommen: Du klatschtest seinen Herrn und Frau'n, du liebtest seine Spaße, Er war dein Leib = und Herzwoet, der bir allein gemäße: Was galten dir vor dem Apoll die Musen alle neune: Auf jeder Bühne fand man ihn, ja fast in jeder Scheune: Kein andrer Dichter rühmt sich deß, drum weigert ihm nicht länger

Als beutschem Aeschylus ben Kranz, als nationellstem Sänger! Er schmierte wie man Stiefel schmiert, vergebt mir diese Trope, Und war ein Held an Fruchtbarkeit wie Calberon und Lope. In Bersen schrieb er selten zwar; dieß konnte wenig stören: Ihr seid ja Menschen, wollt ihr denn der Götter Sprache hören? Er sprach wie ihr, euch war das recht; er nahm, um euch zu schonen,

Aus eurem eignen Kreife fich bie fabesten Berfonen. Auch habt ihr euern Kopebue nicht ganz und gar verlaffen . 3war ftarb er euch, boch blieben euch bes Eblen hinterfassen: 17

11

đ

Der Abvofat in Beiffenfele, und ahnliche Befichter, Die flein wie er ale Menfchen find und groß wie er ale Dichter! Bir feben einen folden Anirbe nach Lorbeerzweigen ichielen, Beil er geborgt ein Trauerspiel aus zehen Trauerspielen, Indeg er euch nur Scheufliches und Diegeschehnes gollte, Das man, und mar es auch geschehn, mit Racht bebeden follte. Concemannern gleichen folderlei Tragobienverfaffer; Rarrifaturen find fie heut und morgen find fie Baffer! Bas find fie, biefe Korppha'n moderner Dithyramben, Als Robebues im Domino, ftaffirt in lahme Jamben? Gern hatt' ich Manches wortlich auch aus ihnen nachgewiesen, Doch ihre Berfe find ju folecht, fie paffen nicht zu biefen. Bie mancher bunft fich Birtuos und schlägt gewalt'ge Triller, Der blos als leere Bhrafe brifcht mas Goethe fprach und Schiller? Benn die fich auch nur beg bebient, mas Andre fcon erworben, So ftunden wir bei Ramler noch, der längst in Gott verstorben! Ben die Natur jum Dichter fchuf, bem lehrt fie auch zu paaren Das Chone mit bem Rraftigen, bas Reue mit bem Bahren; Dem leiht fie Phantafie und Wit in üppiger Berbindung, Und einen quellenreichen Strom unenblicher Empfindung; Ihm dient was hoch und niedrig ift, das Nächste wie das Fernste, Im leichten Spiel ergött er uns, und reißt uns hin im Ernfte; Sein Beift, bes Broteus Gbenbild, ift taufenbfach gelaunet, Er lodt ber Sprache Bierben ab, bag alle Welt erstaunet! Er weiß, daß nach Aeonen noch, was fein Gemüt erstrebet, 3m Mund verliebter Junglinge, geliebter Madchen lebet; Inbef ber Beit Bedanten langft, verwahrt in Bibliotheten, Bor Staub und Schmut nermoberten, als wurmige Scharteten.

# Dritter Aft.

Bof im Baufe bes Dopfus.

Phyllis allein.

Schon bammert es rings, und ber Liebe Gestirn Eritt aus bem Gewölf in ber Nacht glorreich; 3mar Sirmio fehlt und ber Schultheiß fehlt! Doch brennt in ber Bruft Die Begierbe mir stets nach Blut und Berberb, Und ber Fluchtvorfat in ber Seele.

Wie ertrug ich so lang, was dieser Gemal Auf's Herz mir gelegt? In der Brautnacht schon, Als schnarchend ich lag, schor frech mir der Wicht Das Gelocke vom Kopf, Und verkauft's, und es kauft's in der Frühe sogleich Der Perückenversertiger Nauvel.

Mit ben Knaben sobann, was benkt er zu thun, Bill nicht er die zwölf Kernjungen mir als Karl Bitte's erziehn, zu gelehrten Genie's? Und er treibt den Euklid Mit denen die just drei Jahr alt sind, um die Regel de Eri zu ergründen.

Mit dem Rleinsten, so noch in die Bindel hofirt, Liebt er im Birgil ber harpy'n Unart:

Rurz, alle gebenkt er nach Deutschland einst Bu verhandeln, um bort Sechsjährig bereits Professores zu sein, Als zwölf Karl Witte bie jüngsten.

#### Phyllis. Mopfus.

## Mopfus.

Deflamirft bu hier im hof? Geh hinein zu beinen Rinbern! Phyllis.

bier im Monbenichein ju fcmarmen, foll mich fein Gemal verhinbern.

## Mopfus.

Doch es hindert bich der Bullenbeißer, und vom Dach der Rater. Phyllis.

Dennoch will ich beklamiren, benn die Welt ift ein Theater. Mopfus.

Aber das Theater felber, ift es zur Turfei geworden? Denn, wo fonst Heroen schritten, tummeln sich Barbarenhorden. Phyllis.

Stille! ftille! lerne lieber nach bes Bobels Pfeife tangen, Und verehre tief im Staube ben Geschmack ber Intendangen! Mopfus.

Freilich! Intendanten machen fich das Schlechteste zu Rupe, Denn das Gute hilft fich felber, das entzieht fich ihrem Schute. Phyllis.

Demnach aber barf bas Gute beutsche Bretter nie besteigen? Mopfus.

Rie, wofern es reich und fraftig, überlegen, fect und eigen.

## Phyllis.

Behrt benn biefem Bolk zuweilen nicht ein Fürst herab vom Throne?

## Mopfus.

Schmeichler nahn fich ihm als Fleden, trüben ben Brillant ber Krone:

Ein Boet ftolgirt in Waffen, ift bes helifons Befturmer, Aber Manche friechen aufwärts, wie gekrummte Regenwurmer, Und bas Publicum, bas alte hoderweib, entbloßt von Jahnen, Schließt fogleich ben Mund zum Bravo, wenn er Miene macht zum Gahnen.

#### Phyllis.

Rommt nicht eben hier ber Schultheiß?

Mopfus.

Roch fo fpat, mas fann er wollen?

## Die Borigen. Damon. Girmio.

#### Damon.

Richts als einen nachbarlichen, freundlichen Besuch euch zollen. Auch versicht' ich: Zener Jude, ben bes Diebstahls ihr bezüchtigt, Ift als Ehrlichster von allen Kindern Ifraels berüchtigt.

## Mopfus.

Rennt ihr nicht bas alte Sprichwort, bag ber Gehler wie ber Stehler?

#### Damon.

Glaubt mir, Mopfus, Dieberei ift jenes Juben fleinfter Fehler. Phyllis.

Run wer hat es benn geftohlen?

Birmie.

Stille, Phyllis, mir zu Liebe!

Damon.

Soll ich meine Meinung fagen, waren Elftern eure Diebe. Mopfus.

Elstern! Bas für Märchen! Soll ich Elstern vor Gericht verflagen?

Damon.

hat nicht auch Roffini's Elfter ein Befted bavon getragen? Phyllis.

Ei Roffini!

#### Damon.

Ja, ich könnt' euch einen neuern Fall entbecken, Der, als Trauerspiel behandelt, taufend Seufzer wurde wecken. Phyllis.

D ergablt! 3ch lefe taglich Meigners Kriminalgefchichten. Ropfus.

Mitternacht ift nah, ba hört man Ammenmarchen gern berichten.

#### Bamon.

In Arkadien war ein Ruhhirt, welcher hieß Anaximander, Er und feine Gattin schliefen eines Abends bei einander; Aber neben ihr, so war es ihr Gebrauch, auf einem Lischhen Lag ihr Chering und eine Predigt, oder sonst ein Wischhen. Offen standen alle Fenster, da es Sommer war, und freier Lüstete des Zephyrs Athem der Gardinen grüne Schleier; Aber mit dem Zephyr kam ein Elsterchen herbeigeslogen, Dieses wurde durch des Ninges gelben Schimmer angezogen, Phyllis.

Wehrt benn biefem Bolf zuweilen nicht ein Fürst herab vom Throne?

Mopfus. .

Schmeichler nahn fich ihm als Fleden, truben ben Brillant ber Rrone:

Ein Boet ftolzirt in Baffen, ift bes Selifons Beftürmer, Aber Manche friechen aufwärts, wie gefrümmte Regenwürmer, Und bas Bublicum, das alte Höderweib, entblößt von Bahnen, Schließt fogleich ben Mund zum Bravo, wenn er Miene macht zum Gahnen.

Phyllis.

Rommt nicht eben hier ber Schultheiß?

Mopsus.

Roch fo fpat, mas fann er wollen?

#### Die Borigen. Damon. Girmio.

#### Damon.

Nichts als einen nachbarlichen, freundlichen Besuch euch zollen. Auch versicht' ich: Jener Jube, den des Diebstahls ihr bezüchtigt, It als Ehrlichster von allen Kindern Ifraels berüchtigt.

Mopfus.

Kennt ihr nicht bas alte Sprichwort, daß der Hehler wie ber Stehler?

#### Damon.

Glaubt mir, Mopfus, Dieberei ift jenes Juden fleinfter Fehler.

Mun wer hat es denn gestohlen?

Birmis.

Stille, Phyllis, mir zu Liebe! Damon.

Soll ich meine Deinung fagen, waren Elftern eure Diebe. Rtopfus.

Elftern! Bas für Darden! Soll ich Elftern vor Gericht verflagen?

Damon.

hat nicht auch Roffini's Elfter ein Befted bavon getragen?

Gi Roffini!

#### Damon.

Ja, ich könnt' euch einen neuern Fall entbecken, Der, als Trauerspiel behandelt, taufend Seufzer wurde wecken. Phyllis.

D erzählt! Ich lefe täglich Meigners Kriminalgefchichten. Raopfus.

Mitternacht ist nah, ba hört man Ammenmarchen gern berichten.

#### Damon.

In Arfadien war ein Ruhhirt, welcher hieß Anaximander, Er und seine Gattin schliesen eines Abends bei einander; Aber neben ihr, so war es ihr Gebrauch, auf einem Tischchen Lag ihr Ehering und eine Predigt, oder sonst ein Wischchen. Offen standen alle Fenster, da es Sommer war, und freier Lüstete des Zephyrs Athem der Gardinen grüne Schleier; Aber mit dem Zephyr kam ein Elsterchen herbeigestogen, Dieses wurde durch des Ninges gelben Schimmer angezogen,

Phyllis (zu Sirmio).

Siehft bu nicht, wie Damon immer

Nach bem Sundstall schielt hinüber?

Birmio.

Steht ber Schat bereits im Bimmer? Ihntlis.

Bohlvermahrt, boch uneröffnet.

Sirmio.

Morgen lofen wir bie Giegel.

Phyllis.

Romm nur punftlich!

Sirmio.

Mit bem Frühften.

Phyllis.

Offen fteben Schloß und Riegel.

Aber bring' auch einen Karrn mit, um den Kaften aufzulaben! Sirmio.

Ja doch!

Damon.

Gute Racht, ihr Leute!

Phyllis.

3ch empfehle mich zu Gnaben.

(Damon und Sirmio ab, von Mopfus begleitet.)

Phyllis.

Nun schleuß bich, o herz, bem Mitleib zu! Beil schon bes Gehegs Nachtwächter bie Beit

Der entfetlichen That im Dorfe posaunt, Und ber Schwengel fich schon

3wölfmal in ber Glode bes Thurms regt.

Aber ach! Es war ber Bogel, welcher einft ben Ring ents wenbet.

Leiber fonnt' er jeso sprechen! Er berichtet unbefangen Dem Anaximander alles, wie es mit dem Ring ergangen; Dieser fühlt sich, wie begreiflich, ganz von Reu und Leid gerriffen.

Ralt fich das Schaffot poetisch, faselt von Gewissensbiffen, Rlagt fich selbst an, wird gerichtet auf demselben Rabensteine, Und es rabert auch derselbe henkerstnecht ihm Arm' und Beine. Auch das Weib, das ungetreue, starb an Champignons vergiftet, Und die Elster fiel in Wahnsinn, weil sie all das angestiftet.

Sirmio.

D ber herrlichen Berwicklung!

in:

Ħ

T

ť

I

Phyllis.

Bar' es boch fcon auf ben Brettern!

Aufgeftust mit Dobeftosteln!

Phyllis.

Und burchweht mit Donnerwettern ! Sirmio.

Belde munberbare Fügung!

Phyllis.

Und ber Rabenftein, mir fchaubert! Mopfus.

Doch ber Jube icheint mir auch ein Elftermannchen, welches plaubert.

Damon.

Blaubert , aber nie geftoblen!

Phyllis (ju Sirmio).

Siehft bu nicht, wie Damon immer

Rach bem Sundftall fchielt hinüber?

Sirmio.

Steht ber Schat bereits im Bimmer? Phyllis.

Wohlvermahrt, boch uneröffnet.

Sirmio.

Morgen lofen wir bie Siegel.

Phyllis.

Romm nur punftlich!

Sirmia.

Mit bem Frühften.

Phyllis.

Offen ftehen Schloß und Riegel.

Aber bring' auch einen Karrn mit, um ben Kaften aufzuladen! Sirm io.

Ja doch!

Damon.

Gute Racht, ihr Leute!

Phyllis.

3ch empfehle mich zu Gnaben.

(Damon und Sirmio ab, von Mopfus begleitet.)

Phyllis.

Run schleuß bich, o Berg, bem Mitleib gu! Beil schon bes Gehegs Rachtwachter bie Beit

Der entfetlichen That im Dorfe posaunt, Und ber Schwengel fich schon

3molfmal in ber Glode bes Thurms regt.

## Mopfus (zurudtommenb).

Mur hinein! Nur hinein! Was weilst du noch hier? Balb folg' ich dir nach. Unheimlicher läßt Sich die Nacht jest an. Nur hinein in's Haus! **Bhullis** (bet Seite).

Jest geh' ich hinein,

Gleich fehr' ich gurud mit ber Gabel.

(216.)

#### Mopfus.

Bie es pfeift in ber Luft, wie fo ploglich fich bas gestirnte Gewolbe verfinftert!

Ein Gewitter ift nah, und im Bachfen ber Sturm, und es hauft fich Gewölf an Gewölfe;

Laut blockt mir bas Bieh in ben Stallungen rings, und ber Rater miaut und ber hund bellt.

Bas deutet mir das? Und wie leg' ich's aus? Giebt's Ahnungen ober was giebt's benn?

# Mopfus. Phyllis.

# Phyllis.

Sacht schleich' ich heran; doch treff' ich ihn wohl? Wo steht er? Ich sehe ja keinen

Stich hier in ber Racht, wie foll ich ihm benn beibringen ben Stich mit ber Gabel?

# Mopfus.

Es rumort in ber Luft und ber Donner beginnt.

# Phyllis.

D hatt' ich boch Anatomie noch

- Und fie weht als Dunft von ber Solle herauf, tohlichwarz wie die Saule bes Dampfboots.
- Das ift's, was eben verheert bie Natur, sonft hattet ihr ewiges Bachsthum:
- Bon ber Burgel bes Baums jum Gipfel empor fleigt's auf als Gift ber Berftorung,
- Und es schleicht als Tob in's thierische Berg, und vermält fich menschlichem Obem;
- Drum lebt auch langer ber Bogel als ihr, ber weniger flebt an ber Erbe,
- Der feltener auch ben entfetlichen Dunft aus hoherer Luftregion giebt.
- D fonnteft bu jest in der Mitte ber Racht burchichweben Gefilb und Geburge!
- Aus Schluchten empor wiberhallt bas Gestein vom Zähnegeklapper ber Golle.
- Und vernehmlich frachzt aus Wipfel und Dach halbmenfchliche Worte ber Uhu,
- Denn es irrt bie Natur, und vermifcht graulvoll Labyrinthifches untereinander!
- Best heben empor aus Quellen und Seen Meernixen ihr schilfiges Antlis
- Und ben fouppigen Leib, und ftoren ben Traum bes Ermubeten, welcher am Bach folaft;
- Und bas Muhlrad peitscht aufzischenben Schaum in verdoppelter Schnelle wie rafenb,
- Und ber Rühlfnecht fturzt in ben Trichter hinab, wenn er just aufgießet bas Korn jest.

#### Mopfus.

Doch feb ich bich frei.

Ć

1

1.

#### Salome.

Um zwölf Uhr blos, jest blos, in ber Mitte ber Nacht blos.

Doch wird mir auch bieß zur entsetlichen Qual, benn bie Racht ift foredlich um bie Beit!

# Mopfus.

3war hört' ich bas oft, boch glaubt' ich es nicht, ich hielt's für fchimarischen Wahnfinn;

And hielt ich mich nicht für ein Sonntagekind, benn ich bin ja geboren am Samstag.

#### Salome.

Thut nichts, ba der Sabbath als Sonntag gilt, wir führen den Zudenkalender,

Seitbem durch Geift uns Geifter bestach ber berüchtigte Jude Spinoza.

Bas wälzt fich benn in ber Mitte ber Nacht fo Entfesliches über ben Erbkreis?

#### Salome.

O gludliches Auge bes Menschengeschlechts, bas nicht in's Dunkel ber Nacht bringt!

Doch ericheint auch euch voll Grauen die Racht, durch Abnung mehr, ale Gewißheit.

D tonntet ihr ichau'n in ben Rern ber Ratur mit erleuchteten Augen um zwolf Uhr!

Da bewegt fich die fubtellurifche Macht als Windsbraut unter ber Erbe,

- Und fie weht als Dunft von ber bolle herauf, fohlichwarz wie bie Saule bes Dampfboots.
- Das ift's, was eben verheert bie Natur, fonst hattet ihr ewiges Bachsthum:
- Bon ber Burgel bes Baums jum Gipfel empor fleigt's auf als Gift ber Berftörung,
- Und es schleicht als Tod in's thierische Herz, und vermält sich menschlichem Obem;
- Drum lebt auch langer ber Bogel als ihr, ber weniger flebt an ber Erbe,
- Der feltener auch ben entfehlichen Dunft aus hoberer Luftregion giebt.
- D fonnteft bu jest in der Mitte der Racht burchichweben Gefild und Geburge!
- Aus Schluchten empor wiberhallt bas Gestein vom Zähnegeklapper ber Solle.
- Und vernehmlich frachzt aus Wipfel und Dach halbmenschliche Worte ber Uhu.
- Denn es irrt bie Ratur, und vermifcht graulvoll Labyrinthifches untereinanber!
- Best heben empor aus Quellen und Seen Meerniren ihr schilfiges Antlit
- Und ben ichnppigen Leib, und ftoren ben Traum bes Ermubeten, welcher am Bach ichlaft;
- Und bas Muhlrad peitscht aufzischenden Schaum in verdoppelter Schnelle wie rafenb.
- Und ber Mühlfnecht fturgt in ben Trichter hinab, wenn er juft aufgießet bas Korn jest.

Auf dem Rirchhof ftaubt bie Gebeine herum Lautfaufend ein wutender Binbftog,

Und es knarren ber Gruft Thurangeln, es flammt, wie von Bligen erleuchtet die Grabfchrift.

Und bie Toten im Sarg, aufwachen fie halb, und behorchen mit Schauber ben holewurm.

hu, hu! Weh, weh! O Mitte der Racht, du graufige Stunde, hubu. bu!

Mopfus.

Ungludlicher Beift!

1

ţ:

Ė

6

ſ

Salome.

O mar' ich erloet! Bu betrachten bas menschliche Dafein If schrecklich, mahrend man Mensch noch ift, ift schrecklicher einem ber Geifter:

Die Geburt und der Lod, einander fo nah, find bloe burch Schmergen gefchieben,

Sind Schmerzen fie felbft. D trauriges Loos, wohl wert unfterblicher Thranen,

Bie ein Gott fie geweint!

Mopfus.

Doch feib ihr erlöst, was thut ihr, luftige Geifter? Salome.

Bir tangen ben Reihn und berühren im Flug mit fchwebenben Sohlen bie Sterne.

Mopfus.

Bas fann ich bir thun?

Salome.

Biel, viel, wenn bu willft; boch halt' ich bas Befte geheim noch.

Ą

Blaten, jammtl. Berle. 1V.

3d mubl.

Den gefunbenen Gcas? D weh mir, weh!

Moplus.

Bieb Antwort, wenn bu ein Beift bift! Somubl.

Auch ohne bas! Freund! Wir fennen uns ja als funftige Reifegenoffen.

Moufus.

Die? Crufoe, bu? Die famft bu berein in ben Sof und eben um bie Beit?

3d mubl.

Das Gewitter, bu haft es gefehn; es folug mich ein Blis fonurftracte in ben bof ber.

Moulus.

Das wundert mich boch! 3m Uebrigen fannft bu mich mahrend ber Reise begleiten :

Denn ich gebe noch heut und bedarf recht fehr bes erfahrenen Wanbergefährten.

3chmubl.

Aber lag une jest eintreten in's Saus, ich belfe bir paden, Bieliebter!

Mopfus.

D es ift fcon gepact, nichts nehm' ich mit mir, als eine Schatulle von Gifen.

Bleib hier nur im Bof, gleich fehr' ich gurud, bann fonnen wir Alles beiprechen :

Jest lag mich hinein, ich nehme nur noch von Beib und Rinberden Abichieb.

(Ub.)

# Mop fus.

Bortrefflicher Geift! Du errieteft mich gleich, wohl kennft bu bas menfchliche Herz recht.

Run könnt' ich vor Mut mein ganzes Geschlecht, als war's Bappbeckel, zerstechen!

D Gabel, bu bift in ber Sand mir jest ber plutonische, graß: liche Zweizack!

Best fönnt' ich mit bir, in titanischer Kraft, aufgabeln als Rugel ben Erbball,

Ihn laben, und bann totschießen mit ihm bie gestirnten Armeen bes himmels!

Mopfus. Ochmuhl, ber über bie Mauer fteigt.

Mopfus.

Bas hor' ich benn ba?

2

Schmubl.

Wenn ber hund nicht bellt, fo vollenb' ich ben herrlichen Anschlag.

Mopfus.

Bas bringt fur ein Con burch Nebel und Nacht? Ift benn ichon wieber ein Geift hier?

Schmuhl.

Ber manbelt benn bort?

Mopfus.

Se! Se ba, Gespenft! Gieb Antwort! Wenn bu ein Geift bift,

So verhindre mich nicht an ber löblichen That, und lag ben gefundenen Schat mir!

Du wolltest gutig uns das Wort verleihen, Das als ein Funke beinem Gerb entglommen, Du, die du giebst ihm beine sieben Weihen, Durch die's der Menschen Gerzen eingenommen, Die du es tonen lässest und gedeihen Bom Rednerstuhl, dem weltlichen und frommen! Leih' auch den Genien dieses heitern Ortes Den schönsten Ausbruck des lebend'gen Wortes!

Ber hier zum Bolke spricht in ftolzen Tonen, Der sei auch wurdig vor bem Bolk zu sprechen; Entnervendes zu bieten statt bes Schönen, 3ft an der Beit ein Majestätsverbrechen. Beigt ihr der Bater sonst'gen Ruhm den Söhnen, So sucht, durch stille Größe zu bestechen, Und wollt ihr treffen mit des Wiges Strale, Kredenz' euch Anmut erft die Zauberschale!

Doch laßt ihr stets euch voll Gebuld beschenken Mit allen Gattungen von Nifgebilden, Die höchst possierlich jedes Glied verrenken, Um zu gefallen euch, den Allzumilden; Doch hoffe Keiner ohne tiefes Denken Den ew'gen Stoff zur ew'gen Form zu bilben, Und schwierig ist's, mit Würde sich zu fassen Auf einem Stuhl, den Schiller leer gelassen.

Bwar mancher Mann lebt unter euch und bubelt, Eragobien liefernd eine ganze Reihe,

#### Somubl.

Abtrunniges Gluck! Co muß ich mich benn mit ber Salfte bes Schates begnugen?

ì

D Gelb! Bas opfert bas Menfchengeschlecht nicht bir und beinem Befigthum?

Dir wuchert ber Filg, und ber Samann fat nur bir, es bezieht ber Solbat blos

Die Barabe für bich und exerzirt, und ber Schreiber copirt, und es guden

Buhlbirnen um bich jum Fenfter heraus, ja, Schornfteinfeger jum Schornftein!

Bor ben Uebrigen ziehft bu bas Jubengemut bir gu, wie ein Schiff ber Magnetberg.

Aber Eins verleihst bu, o himmlisches Gelb, was Benige, bie bich besigen,

Bu befigen verstehn, ju genießen verstehn, mas ift bieß Gine? - bie Freiheit.

(Er wirft ben Mantel ab und tritt als Chorus an ben Rand ber Buhne. Der himmel wird wieder hell und die Gestirne treten hervor.)

D goldne Freiheit, ber auch ich entstamme, Die du ben Aether, wie ein Belt, entfaltest, Die du, ber Schönheit und bes Lebens Amme, Die Welt ernährst und immer neu gestaltest; Bestalin, die du bes Gedankens Flamme Als ein Symbol ber Ewigkeit verwaltest: Laß uns den Blick zu dir zu heben wagen, Lehr' uns die Wahrheit, die du kennst, ertragen! Du wolltest gutig uns das Wort verleihen, Das als ein Funke beinem herb entglommen, Du, bie du giebst ihm beine sieben Weihen, Durch bie's ber Menschen herzen eingenommen, Die du es tönen lässest und gedeihen Bom Rednerstuhl, dem weltlichen und frommen! Leih' auch den Genien dieses heitern Ortes Den schönsten Ausbruck des lebend'gen Wortes!

Ber hier zum Bolke spricht in stolzen Tönen, Der sei auch würdig vor dem Bolk zu sprechen; Entnervendes zu bieten statt des Schönen, Ift an der Zeit ein Majestätsverbrechen. Zeigt ihr der Bäter sonst'gen Ruhm den Söhnen, So sucht, durch stille Größe zu bestechen, Und wollt ihr tressen mit des Wiges Strale, Krebenz' euch Anmut erst die Zauberschale!

Doch laßt ihr stets euch voll Gebuld beschenken Mit allen Gattungen von Miggebilben, Die höchst possierlich jedes Glied verrenken, Um zu gefallen euch, den Allzumilden; Doch hoffe Keiner ohne tiefes Denken Den ew'gen Stoff zur ew'gen Form zu bilben, Und schwierig ist's, mit Würde sich zu fassen Auf einem Stuhl, den Schiller leer gelassen.

3war mancher Mann lebt unter euch und dubelt, Eragödien liefernd eine ganze Reihe, Nur schmerzt es mich, daß mancher Mann gesubelt; Es ift ein Fehler, ben ich nicht verzeihe: Ein kurzes Lieb, das wirklich Leben sprubelt, Das wirklich trägt an feiner Stirn die Beihe, Kommt mehr zulest in aller Menschen hanbe, Als hundert ftarke, boch geklerte Banbe.

Lernt erst bas Eble kennen und erproben, Und scheiden lernt den Schwätzer vom Propheten! Wie lange wollt ihr diese Reimer loben, Die jeden Nachhall schwächlich nachtrompeten? Berlangt ihr Großes, hebt den Blick nach oben, Denn nicht herunter steigen die Poeten, Und selten wird euch schmeicheln ihre Strenge: Die Kunst ift keine Dienerin der Menge.

Bas frommt's bem Stümper, einen Kranz zu tragen, Und wenn ihr brächtet ihn auf seidnem Kissen? Im Innern muß ihn blos die Sorge nagen, Ein so gemeines Haubt bekrönt zu wissen: Ber Schönes bilbet, kann dem Breis entsagen, Er kann ein Land, das ihn verkennt, vermissen: Ber Dichter ift in seiner Seele Tiesen, Der fühlt von Lorbeern seine Schläfe triesen!

Der Frühling kommt, ihr konnt es nicht verwehren; Die Luft erquidt, ihr konnt fie nicht verschließen; Der Bogel fingt, ihr konnt ihn nicht belehren; Die Rose blüht, es barf euch nicht verbrießen; Und naht ein Dichter, eure Luft zu mehren, So lernt ihn auch in vollem Maß genießen, Anstatt fein Thun beständig zu verneinen: Was foll ber Mond denn anders thun als scheinen

# Bierter Aft.

Bor bem Baufe bes Dopfus.

# Mopfus.

Bie bin ich froh, daß meiner Frau Nachsommenschaft, Sie selbst mit ihr, gesegnet alles Zeitliche!

Man wird doch mancher Sorgen mit den Kindern quitt, Auch gilt als Bunschenswertestes ein früher Tod, Wie meine Kleinen sanden durch das Gabelchen.

Dann war das Weib ein Meisterstück von Gottes Zorn: Bar' ich in England, hätt' ich lange sie verkauft, Was aber sollt' ich machen in Arkadien? Hier sind die Frau'n stets unter ober über'm Preis, Falsch war sie, das bezweiselt kaum ein Skeptifer: Oft sagt ich ihr, wenn Keiner just zugegen war, Und hättest du auch mehr Gürtel als das Gürtelthier, Du löstest doch die sämmtlichen um geringes Geld. Und hätt' ich nun sie schonen sollen? Nimmermehr! Die Tugend großer Seelen ist Gerechtigkeit.

Mopfus. Schmuhl.

Schmubl.

Die Rutiche fieht im nachften Bufch bereits bereit, Und auch gepadt ift alles,

### Mepfus.

Danfe, Crufoe!

Doch fällt in biefem Augenblid noch Eins mir bei: Du weißt boch, was bie Polizei Stedbriefe nennt?
3chmubl.

Bifitenfarten, bie man an ben Spiegel ftedt? Mopfus.

Richt gang. Genug, ich fürchte biese Briefe fehr, Und darf als Mopsus keineswegs die Reise thun, Auch reisen Schäfer felten in Arkadien.

Schmubl.

Dann mußt bu bid verkleiben, fcheint's.

Mopfus.

Als was jedoch?

Schmuhl.

Be nun, als Mufterreiter, wenn bir bas gefällt.

Mopsus.

36 reite gar nicht, wenigstens nicht mufterhaft.

Als Birtuos auf irgend einem Instrument.

Ich blafe feine, auf welchem man Congerte giebt.

Als Einer, ber Gaftrollen fpielt, als Buhnenhelb. Mopfus.

Als helb, o Gott! Ich bin ja faum brei Spannen lang.

Als reifenber Gelehrter willft bu nicht?

Mopfus.

D Bfui!

3 ch muhl.

Much wohl als Sandwerksburiche nicht?

Mopfus.

3ch fechte nicht.

Schmuhi.

Co besteig' als Baffagier ben hinrichs.

Mopfus.

Wen? Bas ift's

3 ch mubl.

Ein Dbertollhausüberfcnappungenarrenfchiff.

Mopfus.

Wo man ben Fauft icholaftizirt? Da fahr ich nicht!

Mur einer Art von Reisenben gebent' ich noch.

Mopfus.

Die ift?

Schmubl.

Ale eine Brittin.

Mopfus.

Wie?

Schmuhl.

Ale englische

Gemalin eines reichen Lords. Ich fpiele gern Den Rammerbiener.

Mopfus.

Allerdinge, bas icheint mir flug!

36 ware bann auf's ficherfte verfappt babei, Und hinge ftete ben Schleier vor. Wo friegen wir Den Lord jedoch?

#### 3dmubl.

Wir machen überall bekannt, Daß er aus langer Beile jungft gestorben ift.

# Monfus.

Doch was ben Reichthum anbelangt, fo weißt bu ja, Daß flets die große Rifte noch unaufgesprengt.

# Schmuhl.

kaß mich nur forgen! Was ich will, vermag ich auch. Den Mond vom Himmel zieh' ich, wenn es mir beliebt, Als Nefromant, und als ein zweiter Archimed Nehm' ich der Erde Hemigloben in die Hand!

# Mopfus.

Die Bemigloben allenfalls, worauf man fitt.

# Schmuhl.

Die ohnebem. Der ew'gen Spharen Harmonie Spert' ich, wie ihr die Rachtigall, in Kafige.

# Mopfus.

Sprich boch von bir befcheibener, o Crufoe!

# Somubl.

Ein großer Mensch spricht ebel von ber Welt und sich, Ein kleiner klein und niedrig; aber bas gefällt, Das nennen bann bie Riedrigsten Bescheibenheit.

# Mopfus.

Berfcone mit Sentengen mich, o Crufoe!

#### Somubl.

Genug! Ich öffne beinen Schat, ich führ' es aus, Und follten brohn mir alle Schauber ber Ratur, Der Tod von Bafel und ber Neid von Weiffenfels.

Mopfus.

Ich geh' in irgend eine Trobelbude jest, Und schaffe mir bie Kleiber einer englischen Dilaby an.

3chmuhl.

Ich eile fort und taufe Thee, Denn ohne Thee reif't feine Laby.

Mopfus.

Bebe mir!

Thee trinten muß ich? Raufe boch zum wenigften Boblfeilen ein, Sollunberthee.

Schmubl.

Der treibt ben Schweiß.

Mopfus.

Bas mögen erft bie anbern treiben!

Schmuhl.

Schnell bavon!

3d hore Leute fommen.

(Beibe al

Damon tritt auf.

Damon.

Bo ber Schmuhl nur bleibt, Muß ich mich boch erkundigen. Bie leicht, daß ihn Der robe Mopfus, wenn er ihn ertappt, entleibt!

Eile felbst hinein zum Dopfus, und erfpare mir bie Dube!
(Girmio ab.)

Nein! Ich beb' an allen Gliebern! Hatte Schmuhl mir bas begangen?

Einen Universitätisfreund sieht man doch nicht gern gehangen!. Er, der in Moralcollegien schlummernd neben mir gesessen! 3war es kann der beste Mensch sich einen Augenblick vergessen! Doch in einigen Minuten hat er das wol nicht verbrochen, Sicher hat er an so Vielen stundenlang herumgestochen. Läßt er nicht sich doch vertheidigen? Bin ich denn umsonst belesen?

Liefe fich benn nicht behaubten, daß es blos ein Spaß gewesen? Daß die Kinder Wechselbälge, die zu toten nur zur Ehre Kann gereichen? Dann auch find ja Gabeln keine Mordgewehre: Selbst in Raupachs Trauerstücken sah man nie mit Gabeln spießen.

Beiß man, ob fich nicht die Kleinen eiwa felbst zur Aber ließen? Ob fie fich nicht duellirten, weil um's Butterbrod fie schmollten? Ob fie nicht Ibeen hatten, und für diese sterben wollten? It benn auch der Tod ein Uebel? Ift er wirklich ein Berbenen?

3a, fogar ber befte Menfc, was fann er Beffres thun als fterben?

Sirmio (gurudfehrenb).

Beib und Kinder: Belch Entfeten! O wegwegen fam ich fpater

Als ber Rauber an, ber Morber? Webe bir, verruchter Thater!

36 ber Thater? Raft ber Buriche?

Birmis.

Ber benn fonft? Das mocht' ich wiffen!

Seiner Gelbbegierbe wegen haben fie in's Gras gebiffen.

Damon.

Phyllis hatte faliche Bahne, ja bie Rinber faft noch teine.

**Si**rmio.

Wie? Er spottet noch, Berruchter? Sah man eine Schuld wie Seine?

Doch Er foll mir fahler werben, als ein Bogel in ber Daufe!

Bin ich benn ber Dorber, Gimpel?

Sirmio.

Run, was that er fonft im Saufe?

Salt er nicht die blut'ge Gabel noch in Sanden? Coll ich fcweigen,

Geb' er mir ben Schat, wo nicht, fo geh' ich fort, es au-

Damon.

Beiß benn ber nun auch vom Schate? Sirmio, las mich ziehn in Rube!

Birmis.

Morber! Morber!

Damon.

Gi beileibe!

Sirmio.

Run, wo hat er benn bie Trube?

Satt' ich fie, wie gerne theilt' ich fie mit bir aus alter Liebe!'

Morber! Morber!

Damon.

#### Gi beileibe!

Birmio.

Mörder! Mörder! Diebe! Diebe! (Ab.)

#### Damon.

Damonifches Loos! das juft jest mich, jur miflichen Stunde biebertrieb!

Bie errett' ich mich nun? Wie wend' ich von mir ben Berbacht, ber allzuberebt fpricht?

Ich ergreife bie Flucht! In ber Rabe zumal ift ja bie arkabische Granze.

Ach, aber zu Fuß, ach, ohne Kredit, ach, ohne die nötige Baarschaft,

Bie frist' ich das Ding, das Leben genannt wird unter den Bhostologen?

Dit bem Dinge vielleicht, bas bei Bolizeidireftorien Betteln genannt wirb?

Bie romantisch dacht' ich mir doch vormals das gemütliche Leben ber Bettler!

Benn geschäftslos fie, durch Richtsthun fett, Almosen erzwingen vom Mitleid.

Benn fie forglos giehn in ben Stabten umber, burch fonnige Dorfer und Martie,

Blaten, fammtl. Berte. IV.

Das Erhaschte fogleich aufzehren und nichts in ben lumpigen Tafchen behalten,

Stets leicht und vergnügt, und sobann ausruhn in dem blühenden Schatten ber Linde,

Und babei, gleichsam wie ein ernftes Geschäft abfangen ben hupfenben Rlob fich!

Doch jest baucht mich's ein beschwerliches Loos, um Pfennige fieben mit Inbrunft.

Doch muß ich baran! ja, fort! fort! fort! Sonft topfen fie ohne Bergug mich.

Bin ich weg, bann mogen fie ohne Bergug in effigie mich an ben Galgen

Festnageln, wo Stoff ich liefere bann für eine Tragobie Deutschlands,

und es preist fie ein Bolf, vor welchem zugleich Iphigenie fteht und Banbora!

Jest fort, benn man fommt!

(216.)

# Schmubl tritt auf.

# Schmubl.

De, Damon! he! Der nimmt ja gewaltigen Reifaus;

Bas hat er im Ropf? Doch fei's, wie's fei, mein Schafchen bring' ich in's Trodine.

Da tommt ja ber Mopfus als Laby bereits mit feinem entfetslichen Strobbut.

hatt' ich fie, wie gerne theilt' ich fie mit bir aus alter Liebe!

Morber! Morber!

ΝĠ

10

Damon.

Gi beileibe!

Birmio.

Mörber! Mörber! Diebe! Diebe! (Ab.)

#### Damon.

Damonisches Loos! bas just jest mich, gur miflichsten Stunde biebertrieb!

Die errett' ich mich nun? Wie wend' ich von mir ben Berbacht, ber allzuberebt fpricht?

Ich ergreife bie Flucht! In ber Rahe zumal ift ja bie arkabische Grange.

Ach, aber zu Fuß, ach, ohne Kredit, ach, ohne die nötige Baarschaft.

Bie frift' ich bas Ding, bas Leben genannt wird unter ben Bhyfiologen?

Rit dem Dinge vielleicht, bas bei Bolizeibirektorien Betteln genannt wirb?

Bie romantisch bacht' ich mir boch vormals bas gemutliche Leben ber Bettler!

Benn geschäftslos fie, durch Nichtsthun fett, Almosen erzwingen vom Mitleid.

Benn fle forglos ziehn in ben Stabten umber, burch fonnige Dorfer und Rartte,

Blaten, fammtl. Werte. IV.

Mopfus.

Ueber Augeburg bann -

3 d mubl.

Do bie Fugger zu Baufe.

Rach Stuttgart.

Schmubl.

Bon borther bringt ein gemutlicher Ton gartfühlenber, heimischer Lieber.

Mopfus.

Dann zieht fich ber Weg über Onolzbach —

Dort fiehft bu bas Ugifche Denfmal.

In bemfelbigen Jahr, als Uz wegstarb, und zwar im erfreulichen Beinmond,

Bard bort überdieß noch ein zweiter Boet hochft würdigen Aeltern geboren:

Doch lof't er bem 'Ug fein Schuhband faum, und war ein geringer Erfat blos.

Ropfus.

Nach Dreeben fobann -

Somubl.

Dort möcht' ich, wenn bort nicht waren fo fcone Gemalbe.

Much gemalt nicht fein.

Mopfus.

Dann leiben wir fast Schiffbruch im berlinischen Sandmeer,

#### Schmubl. Mopfus.

# Mopfus.

hier fieh ich verkappt als brittisches Beib; boch fommt mir bas Englische hart an:

Rein voller Accent, und ein Sprachwirrwarr, und ftete einsplbige Mortlein:

Rie tonnt' ich bamit anapaftifchen Schwung in bie raschen Tetrameter zaubern;

Da lob' ich mir doch vielgliedrige, ja, weltkugelumfegelnde Worte. Dieß führt mich zuruck auf unsere Fahrt. Sier hab' ich ein Reiseverzeichniß,

Marschroute genannt, benn wir ziehn boch wohl burch Deutsch= Lands beste Brovinzen,

Und bu wirft mir babei angeben, was nur Merkwurbiges etwa ju fcau'n ift.

hier unten zuerst an bem östlichen Bunkt steht Wien, Augarten und Brater.

# Schmubl.

Ein bemäffertes gand, von Gelehrten bewohnt, bie aber bem Griechischen abholb,

Und ein Bolksluftspiel, das luftiger ift, als fammtliche deutsche Theater.

# Mopfus.

Das bacht' ich mir wohl. Nach Munchen fobann — Somnbl.

Dort ift jest Alles in Gahrung.

Ber weiß, mas es giebt?

Mopfus.

Bir bauen ein neues Theater.

3dmubl.

Und bie Bauart fei?

Mopfus.

3m borifden Styl.

3dmubl.

Bas fegen wir in die Detopen? Mopfus.

Abbildungen wohl von den Affen bes Caps. und die Schickfals: bichter bazwischen.

36mubl.

Jest weiß ich genug, ich folge bir nach. Morfus.

D waren wir über ber Grange! (Ab.)

# 3 muhl (als Chorus).

Eh' ich in ben Bagen steige, bring' ich euch noch hier zu Fuß Unfres euch bekannten Dichters euch bereits bekannten Gruß: Merkt ihr endlich, liebe Christen, zwischen diesem seinem Lieb Und ben sonstigen Comöbien einen kleinen Unterschied? Merkt ihr endlich, daß es komisch keineswegs ihm bunkt und sein, Euch Gemeines nur zu geben und zu geben es gemein? Rein! Was häßlich scheint und niedrig, und entblößt von Halt und Norm.

Berbe zierlich wie bas Schone, burch bes Geistes eble Form! Richts von allem, was bas Leben euch vergiftet, fecht' euch an, Alles taucht die Hand bes Dichters in der Schonheit Drean! Richt allein ber Glauben ift es, ber bie Belt bestegen lehrt, Bist, baß auch die Kunft in Flammen das Bergängliche verzehrt: Um den Geist emporzurichten von der Sinne rohem Schmaus, Um der Dinge Maß zu lehren, sandte Gott die Dichter aus! Bidersahre denn auch unsrem Freunde Billigkeit und Recht: Seid ihr taub, so höre du ihn, ungeborenes Geschlecht! Denn es werden gute Geister schweben über seinem Wort, Benn es geht von Mund zu Munde, wenn es wechselt Ort um Ort!

D wie manche Quafibichter, (fie zu nennen fehlt bie Beit,) Die man ihm als Mufter lobte, ließ er hinter fich fo weit! Gerne beugt er fich ber Stirne, bie ein Zweig mit Recht umlaubt.

Beugt vor Goethe's greifen Schlafen ein noch nicht befrangtes Saubt;

Doch vor Eingebrungnen, fei'n fie auch begabt mit Sinn und Bis,

Die er nicht erkennt als Deifter, fpringt er wicht empor vom Sis.

Größres wollt' er wohl vollenden; doch die Zeiten hindern es: Rur ein freies Bolf ist würdig eines Aristophanes. Iwar der Dichter freut sich eines großgesinnten Königs Gunst, Doch Europa's Seuszer steigen um ihn her als Nebeldunst! Da der Sonnenstral der Freiheit seine Tage nicht erhellt, Giebt er, statt des Weltenbildes, nur ein Bild des Vilds der Welt.

Rag er wiffen, was vom beutichen Schaugeruft man fich verfpricht,

Wie es steht in beutschen Landen, frage man Poeten nicht! Einem spätern Meister überläßt er die berühmte That, Bolf und Mächtige zu geißeln, ein gefürchtet Haubt im Staat. Jürnt ihr ihm, wenn seine Feber, die die Bühne sich als Stoff Auserwählt, von Tadel reichlich, wie die Reb' im Lenze tross? Der Begeisterung Altäre sind in Dampf gehüllt und Qualm, Und im Pantheon der Helben singen Pfuscher ihren Pfalm: Wo Gestalten schreiten sollten, schwebeln Schatten leer und hohl, Und der Dichter sagt den Brettern ein entschiednes Lebewohl! Wehe Zedem, der vertrauend unter ein Geschlecht sich mischt, Welches heute klatscht der Thorheit, und der Wahrheit morgen zischt;

Ein Geschlecht, das gern die Muhe, Großes zu verstehn, erspart, Ach, und bem ben Sinn des Schönen nie ein Gott geoffenbart! Das jedoch, mit dreifter Stirne, Jeden gleich zu meistern benkt, Der der Kunst sein tiefstes Sinnen, ja das Leben selbst gesschent;

Ein Geschlecht, bas stets zerriffen, stets vom Halben halb erfaßt, Jede Seele, die als Ganzes sich harmonisch rundet, haßt! Gönne das Geschick dem Dichter nur den Bunsch, für den er glüht, Bald sich in ein Land zu flüchten, wo die Kunst so reich geblüht.

Bis zulest die deutsche Sprache seinem Ohre frember tont, Eine Sprache, die fich ehmals unter seiner Sand verschont: Ja, bann mag er sterben, wie es schildert euch ein frühres Lieb, Lanzenstiche viel im herzen, als der Dichtkunft Winkelried!

# Fünfter Aft.

Saal im Gafthof gur Gabel.

Der Wirth allein.

Berbachtig tommt mir biefe frembe Laby vor. Die nie ben Schleier luftet und fo wenig fpricht. Reich mag fie fein, nach allem was ber Diener fagt, Steinreid; bod eine Wlebermaus an Baglichfeit. Benn nicht was Fürchterlichres noch babinterftedt, Dan hat Erempel in ber Beit, bag Affen felbft Auf Reisen gingen, Urangutange ihren Beift-Ausbilbeten und bie und ba fchriftftellerten. Doch bergen Solche mit Bebacht ihr Angeficht, Und bleiben ftete, wie Recenfenten, anonym. Bielleicht auch ift bie Labn jene berüchtigte Bringeffin mit bem Schweineruffel, welche fich Bormals in Deutschland feben ließ, wiewohl man glaubt. Dag eine bloß symbolische Berfon fie mar, Des beutschen Rationalgeschmade Berfinnlichung ; Denn blos Gemeines nust fich ab in ber Sand bes Bolfe, Bie murbe gang und gabe bas Erhabene? Auch fallt noch eine britte Doglichfeit mir ein: Bielleicht, bag einft ber guten Laby Mutter fich In herrn von & verfeben bat, und binter brein Ein Demagogenriedernashornsangeficht Bur Belt gebracht, ein immermahrend fonuffelnbes.

#### Birth. Comubl.

3 dmubl.

hat man ber Laby Thee fervirt?

Wirth.

Drei Rannen voll;

Reicht's bin?

Somubl.

Es reicht. Doch gunbet jest bie Lichter an.

wirth.

Sogleich!

Schmubl.

(Nb).

Da steht ber verwünschte Schatbehälter noch, 3mar uneröffnet, aber schwer wie Blei. Ich ließ bier in ben Borfaal setzen ihn geflissentlich; Bielleicht gelingt mir's heute Nacht im Monbenschein Ihn fortzuschaffen, während unfre Laby schnarcht.

Wirth (gurudtommenb).

Die Dame fist im Schleier ftets. Sprecht, ift fie fcon?

Richt eben blenbend.

Wirth.

Aber boch auffallenb?

Ja.

So ziemlich.

Wirth.

Das vermut' ich. Wirb fie reich gefchatt?

#### 3dmubl.

Bas meint ihr, daß dem Postillon Trinkgelb sie gab?

Be nun, vielleicht baffelbige, was Gellert einft, Um bas Rhinoceros ju feben, eingestectt?

#### 3dmubl.

Ein Stud Bapier als unbegranzten Bechselbrief, Bahlbar für Jeben, und nebenbei Besthungen Im Norben Gronlands.

#### Wirth.

himmlifde Berfdwenberin!

Den Göttern bant' ich, bag fie bich in's haus geführt!

Bielleicht, wenn etwa morgen ihr bie Beche macht, Giebt fie jum Angebenten euch Auftralien.

#### Wirth.

Bie tonnte fie fo Bieles benn erübrigen, Bofern fie nicht aus fürftlichem Geblute ftammt?

# Schmubl.

Das fragt bei Rothschilbs, ober fonft in Ifrael. 3ch lege nachgerabe mich zu Bette jest.

(Ab.)

# Wirth.

Schlaft wohl! — Das nenn' ich einmal eine Reisenbe! Benn aber biese Laby nicht ein Löchterchen Bon einem Dalai Lama, ja, Großmogul ift, So will ich nicht ber Speisewirth zur Gabel sein! Sie ist vielleicht bieselbe Tibetanerin,

Bon welcher neulich mitgetheilt ein Reifenber, Daß fie bie fünftige Belbin eines Trauersviels Des Dichtere mare, ber bie Schulb gefchneibert hat. Die Gefchichte war bochft tragifc, ungefahr wie folgt: Gin frommer Tafchenfpieler ging ale Diffionar Rach Affen, wo er verliebte fich mit Leibenschaft In eine hubiche, reiche Tibetanerin; Doch um fie fein zu nennen foll ber Brautigam Den Glauben wechfeln, eine Sache, bie vorerft . 36m nur geringe Struvel macht. Er bachte fo: Da boch auf feine Beife fich bas Chriftenthum Anheischig macht, in biefer Belt bie Gemuter icon Bu begluden, wie's bas frohliche Beibenthum gethan. Da es hochft naiv jenfeitiges Glud allein verfpricht, So reicht's ja bin, in ber anbern Welt ein Chrift ju fein, In biefer blos, mas Jeber municht, ein Gludlicher. So bachte biefer philosophische Brofelnt. Run aber fam bas Schwerfte, mas er nicht beftanb: Er foll, um gang ju bemahren fich ale Glaubiger. Bergehren eine Speife, bie, bereits verbaut. 3m Darm bes Balai Lama ichon gewesen mar. Er flutt, er tommt auf feine Beife gum Entichluß: Umfonft befdmort ber Priefter ihn, ber Lama felbft. Die Geliebte lagt ihn ihre Reize hoffenb ichau'n, Auf golbnem Teller bringenb ihm bie Gußigfeit. Bergebens! Stets noch zaubert jener, fehrt fich ab. und Etel frift ihm innerlichft ber Seele Darf. Bie wird ber große Dichter biefen großen Rampf

Une conterfei'n, ben argften, ben ein Menfch gefampft, In einem mahren Meifterftud von Monolog! Beleidigt tritt die Tibetanerin gulest Bon ihm gurud, um einem Gingeborenen Die Sand zu reichen. Diefer führt fie gum Altar. Der Diffionar verzweifelt, frampfhaft windet fich Sein tiefftes 3d, von eifersuchtiger Qual bewegt. Und horch! Auf einmal jubelt es hoch im Tempel auf: balt, Salt! Er hat gegeffen jenes Beiligthum. Er ift ber Sieger feiner felbft, befronet ihn! Doch ach! ju fpat! Die Beiden maren bereits vermahlt. Beld eine Lage! Webe! Welch ein tragisches Befdid für unfern Belben! Dit ben Bahnen fnirfcht Er laut, und schlägt die Stirne fich, und flucht fich felbft: Umfonft verschluckt' ich, heulet er, bas Gräßliche! D webe, breimal webe, wenn die Pole fich Berühren, wenn bes einen Bols Probutte burch Den andern Bol verschlungen werben, wehe bann! Er fpricht's, und nun, in jenen wiberfinnigen Biatusreichen Salbtrocha'n, bie Jeber fennt, Bo balb ein Reim fich finbet, balb auch wieber nicht, Bricht unfer Diffionar ben Geift heraus, Berfteht fich, blos ben mullnerischen, boch vermischt Mit eines Lama's heiligen Ingrebienzien.

Birth. Damon.

**D**amon.

Seib ihr ber Wirth jur Gabel?

Wirth.

Ja, ju bienen, herr!

Damon.

Rann ich ein Obbach finben bier, für biefe Racht?

Die Stuben find zwar ichon befest; doch wollt ihr hier Im Saale bleiben, schaff ich eine Streu herein!

Damon.

3ch ziehe vor, zu schlafen auf bem Ranapee.

# Wirth.

Wie's euch beliebt. Doch bitt' ich, schnarcht mir nicht zu laut! Hierneben schläft die reichste Lady von der Welt.
Seht ihr die Kiste, welche voll von Louisd'ors,
Doch ist das nichts, verglichen mit dem Uebrigen!
Zwar ganz geheuer ist sie nicht, den Schleier legt
Sie nie von sich, und ihre Mutter hat vielleicht
Sich in Berlin, wie's häusig dort geschieht, versehn.
Doch geht man leicht darüber weg, ein Billionär
Darf dis auf einen gewissen Grad unleidlich sein.
Doch seid ihr mübe, wie mir scheint, gehabt euch wohl,
Und macht euch hier, so gut ihr könnt, im Saal zurecht;
Bis morgen räumt die Lady dort das Kabinet.

(斑6.)

#### Damon.

hier war' ich indes vom Galgen befreit Doch hungrig und armer als hiob! Richts fonnt' ich mir fortnehmen und nicht Die Ercerpten einmal, die in Deutschland fein Buchhandler verschmaht Und verabfaumt hatte, bas weiß ich!

Denn zu haus ift bort bie Philisternatur Und bie bumpfige Stubengelahrtheit, Die bufter und stier, mit der Pfeif im Mund Ein verdrießliches Maul zieht. Diese Nation Saalbadert so gern, Saalbadert herab von der Kanzel.

Saalbabert zu Haus, saalbabert sobann Bor Gericht, saalbabert im Schauspiel! Drum nimmt sie allein Saalbaber in Gunst, Saalbaber in Schutz; brum liest sie nur dich, Statt Goethe und statt Jean Paul, saalbabernber Clauren.

Ach, mahrend ber Wirth mir ergahlte, befiel 3m Gemut mich ftarke Versuchung!
Ach! Satt' ich boch nur die geringfte Parthie Bon bem brittischen Gelb! Es erforbert ja doch Ein gerechtes Geseth
Gleichmäßige Gutervertheilung!

Rag sein, daß brin in dem Schlaffabinet Bur Seite der Lady die Borfe Auf dem Nachttisch liegt; die könnt' ich ja wohl Sanz ohne Gefahr abmuffigen ihr: Doch, wacht fie wir auf? Dann muß ich verftopfen ben Mund ihr.

Bie verhängnisvoll, daß eben ich noch Mithabe die Gabel des Mopfus! Nur ein Stich, so spaziert noch heute fie durch Die elnsische Flur: Glüdfeliges Loos! Auch nannte der Birth Sie ein Scheufal, feinem Gefühl nach!

Sat herfules nicht von bergleichen Gethum Die gefäuberten Kanber befreit einst? Thu' ich's, kann fein, daß Tempel fie mir Aufrichten, wie ihm! Nun will ich hinein! Doch horch, mich bunkt, Daß eben die Laby heraus will.

# Damon. Mopfus.

# Mopfus.

Bas fliehst bu mich, Schlaf? Ihr Ahnungen, ach! was legt ihr euch über bie Brust mir, Wie ein Alp, ber fest sich bie Klau'n einklemmt in ben athmenden Busen bes Mäableins?

#### Damon.

Das wundert mich fehr, daß fie Mägblein ift annoch; boch fagt fie es felbst ja.

# Mopins.

D mußte benn auch? ber Gafthof juft zur golbenen Gabel getauft fein!

# Damon.

Bas fluftert fie ba von ber Gabel, fie hat mich am Enbe belaufcht, bie Berfchmiste.

# Mopfus.

Abscheulicher Eraum, wie qualteft bu mich! 3ch fab ben lebenbigen Satan;

3mar Anfangs manbt' er ben Ruden mir gu, boch ploglich ftedte ben Kopf er

Sich zwischen bie Beine hindurch und befah mich in biefer entfetlichen Stellung,

Dit funtelnbem Blid, und lobernbem Bart, und feurigen Bahnen im Rachen.

#### Damon.

Wenn fie lange fo fort vom Teufel ergahlt, gleich fallt in bie hofe bas herz mir.

# Mopfus.

Dann fah ich ben Tob mit ber Senfe vor mir, und er mabte mich unter bie Bettstatt.

# Damon.

Best fiehft bu ben Tob mit ber Gabel vor bir, gieb brein bich, ober bu ftirbft boch!

# Mopfus.

Bie wird mir, o Gott! Ift's Damon nicht? Ift's nicht mein Richter und Schultheiß?

Mit der Gabel, o weh! Best bin ich bahin, jest hat mir gefchlagen bas Stunblein!

- Der oftmals icon, im Laufe bes Stude, vortrat aus feinen Couliffen!
- Ueberfeht hulbreich bie Gebrechen an ihm, laft euch burch's Gute bestechen!
- Man liebt ein Gebicht, wie ben Freund man liebt, ihn felbst mit jedem Gebrechen;
- Denn, wolltet ihr was abziehen von ihm, bann war' es berfelbe ja nicht mehr,
- Und ein Menich, ber nichts zu verzeihen vermag, nie feb' er ein Menichengeficht mehr!
- Bohl weiß ber Boet, daß biefes Gebicht ihm Taufende werben verkepern, .
- 3a, baß es vielleicht Niemanden gefällt, als etwa ben Drudern und Segern:
- Es verleidet ihm auch wohl ein Freund sein Werk, und des Kritikers Laune verneint es,
- Und ber Pfufcher meint, er tonne bas auch; boch irrt fich ber Gute, fo icheint es.
- Durch Deutschland ift, bie Latern' in ber Sand, nach Menschen zu suchen fo miglich;
- Bohlwollende trifft du gewiß niemals, kurzschige Tadler gewißlich.
- 3war mochte bas Bolt, aus eitler Begier, an poetischen Genien reich fein,
- Doch follen fie auch Bufprediger, ja, Betichmeftern und Alles jugleich fein!
- Doch, reichten fie nichts als milchige Roft, als gang unschulbige Sveife.

Mopfus.

Bergebens! Dieß ift bes Gefchide Berkettung, Richts errettet mich.

Damon.

Mir ift es blos ju thun um bein Bermachtniß, Schenke mir vor ein'gen Beugen beine Gelber jum Gebachtniß. bulfe, hulfe!

Die Borigen. Ochmuhl. Der Birth. Dienerichaft.

Schmubl.

Mun, mas giebt es?

Damon.

Mopfus hat fich felbit erftochen.

Du hier, Damon?

Damon.

Schmuhl, und du hier?

Wirth.

Rommt bie Sobeit in die Wochen?

Rein, fie ftirbt, boch mir vermacht fie biefe machtige Schatulle.

Sold ein Testament ift wirklich eine mahre goldne Bulle.

Schmubl.

Dir gehört bie Rifte, Dopfus!

Damon.

Dag ber Bofe bich verberbe!

Dir gehört fie!

- Gleich fchiden wir ihn über Schilba gurud, in bes Fris Nicolai Ralesche!
- Euch aber, jur Gunft und jur Liebe geneigt, weiffage ber Dichter vertraulich
- Des Gebichts Borzug, wie er felbst es versteht, benn er halt es fur hubfc und erbaulich:
- Ihr findet barin, bei sonstigem Spaß, auch Rat und nutliche Lehre,
- Und Alles jum Erop bem Berkehrten ber Beit und bem Erefflichen Alles jur Ehre.
- Ihr findet darin manch witiges Wort und manche gefällige Wendung,
- Mit erfindender Kraft und Leichtigkeit auch eine gewiffe Bollenbung;
- Denn, wie fich enthullt jemaliger Beit Bolfethum in ben epischen Liebern,
- So spiegelt es auch in Romobien fich, fammt allen Gelenken und Gliebern .
- Drum hat ber Boet euch Deutschland felbft, euch beutsche Gebrechen geschilbert,
- Doch hat er ben Spott burch freundlichen Scherz, burch hupfende Berfe gemilbert.
- Richt wirfungslos bleibt biefes Gebicht, bas glaubt nur meiner Betheurung,
- Und ber wahren Romöbie Sternbild fteht im erfreulichen Licht ber Erneurung.
- Der Aesthetifer wird's, ba es nun ba ift, als gang alltäglich ermeffen,

Mopfus.

Bergebens! Dieß ift bes Gefchick Berkettung, Richts errettet mich.

Damon.

Mir ift es blos ju thun um bein Bermachtniß, Schenke mir vor ein'gen Beugen beine Gelber jum Gebachtniß. Bulfe, Bulfe!

Die Borigen. Ochmubl. Der Birth. Dienerichaft.

Schmubl.

Nun, mas giebt es?

Damon.

Mopfus hat fich felbit erftochen.

. Du bier, Damon?

Damon.

Schmuhl, und du hier?

Wirth.

Rommt die Sobeit in die Wochen? Damon.

Rein, fie ftirbt, boch mir vermacht fie biefe machtige Schatulle. Wirth.

Sold ein Teftament ift wirflich eine mahre goldne Bulle.

Schmuhl.

Dir gehört bie Rifte, Dopfus!

Damon.

Dag ber Bofe bich verberbe!

Dir gehört fie!

. 1 , 1 . . •

- Dann waren fie wohl viel weifer als Gott, ber Thoren gefchaffen und Beife.
- Bas Jebem geziemt, bas üb' er getroft, mit bem Seinen bescheibe fich Jeber:
- Im Sonnenfystem ift Raum für mehr, als für bes Beloten Ratheber!
- Bir ichelten es nicht, will Giner die Belt und die weltlichen Dinge verponen,
- Doch wer anschaut bie Gebilbe ber Runft, geh' unter im Geifte bes Schonen!
- Ein Bebant, ben nichts zu begeistern im Stand, armfelig fteht er und einsam,
- 3war hat er vielleicht mit den Thieren den Fleiß, doch nichts mit ben Menschen gemeinsam!
- Glaubt nicht, daß unfer Poet, ber gern, was frant ift, fabe geheilet,
- Difgunftigen Sinne Eingebungen folgt, wenn er auch Ohrfeigen vertheilet:
- Ber haß im Gemut, wer Bosheit trägt und wer unlautere Regung,
- Dem weigert bie Runft jedweben Gehalt und bie Grazie jede Bewegung.
- Ben fummert es, was ein Poet urtheilt? Doch, zeigte fich Giner empfindlich,
- Utbertreff er ihn auch, benn er macht fich baburch zu gebiegenern Worten verbindlich.
- Dod, tommt er tutichirt mit leichtem Gepad und gefrigelter Stumperbepefche,

# Perfonen bes Luftfpiels.

Rimmermann, Romantifer. Das Rublicum, als Reifenber. Der Berftanb, erilirt. Chor ber Baibfcnuden.

# Perfonen bes Zwischenspiels.

Rajus, König von Theben.
Istafte, seine Gemalin.
Debipus, beiber Sohn.
Bolybus, König von Corinth.
Belinde, feine Gemalin.
Diagoras, ihr Liebhaber.
Tirefias, Beichenbeuter.
Kind,
Kindestind, Cofpoeten ber Istafte.
Melchior, Bebienter bes Lajus.
Balthafar, Bebienter bes Polybus.
Die Pythia.
Die Sphinx.
Zwei hebammen.

Das Stud fpielt auf ber Lineburger Saibe, Beit ber Sanblung bas Jahr 1827.

Doch bitt' ich bas Ei bes Columb, ihr herrn, in bem Anschlag nicht zu vergeffen!

Liebhaber jedoch, gern werden fie mir's anhören, und gern es in Lettern

Anschauen sofort, auch würden fie gern es vernehmen herab von ben Brettern:

Laut heischten fie bann, mit herolberuf, nach Beife ber alten Thefiben:

Ge ericheine ber Chor', er ericheine ber Chor bes geliebten Aris ftophaniben !

Bie bedarf er bes Ruhms und ber Liebe fo fehr, im Bewufit= fein gahrenber Triebe,

3hm werbe jum Ruhm ber Befreundeten Gunft; benn Ruhm ift werbenbe Liebe.

Run sei es genug! Stets reiht an die Zeit des mufikauswirbelnben Reigens

Sich bie Stunde bes Ruh'ns, und ich lege fogleich an bie Lippe ben Finger bes Schweigens;

Denn bie Beit ift um, nun folenbert nach haus, boch ja nicht rumpfet bie Rafen,

Und begnügt euch hubich mit bem Luftspiel felbft, und ben zierlichen Schlufparabafen.

• 

# Der romantische Medipus.

Luftfpiel in fünf Aften.

1828.



# Perfonen bes Luftfpiels.

Rimmermann, Romantifer. Das Rublicum, ale Reifenber. Der Berftanb, erilirt. Chor ber Saibidnuden.

# Personen des Zwischenspiels.

Rajus, König von Theben.
Isfaste, seine Gemalin.
Debipus, beiber Sohn.
Bolybus, König von Corinth.
Belinde, seine Gemalin.
Diagoras, ihr Liebhaber.
Tirestas, Beichenbeuter.
Kind,
Kindestind, Cospoeten der Iofaste.
Melchior, Bedienter des Lajus.
Balthasar, Bedienter bes Polybus.
Die Pythia,
Die Sphinx.
Zwei Gebammen.

Das Stud fpielt auf ber Lineburger Saibe, Beit ber Sanblung bas Jahr 1827.

# Erster Aft.

Das Bublicum ale Reifenber. Chor ber Baibfdnuden.

Dublicum.

Das ist die schöne Lünehurger Ebene, Bohin des Rufs Trompete mich von fern gelockt: hier, sagt man, wandle Tag und Nacht, romantische Blasbälge tretend, ein berühmter Berseschmied; Doch weit und breit erblick ich nichts Boetisches, Blos dort im Vorgrund eine Schaar von Bestien.

Ber bift bu, Frembling? Aeußere bich befcheibener! Dublicum.

Bie? Sprechen könnt ihr? Leben wir zur Zeit Aesops? Ich wollte mich beruhigen, wenn ihr Pferbe wart, Denn Pferbe, bunkt mich, sprechen beim Homer sogar.

Aefop! Homer! Enthalte bich vom Griechischen! Blind mar homer, es war Aefop ein Buckliger:

Bir bienen feinem Rruppel!

Publicum.

Run, wem bient benn ihr?

Vorzeitefamilienmorbgemalbe buhnenhaft Dem Bublicum vorbeizuführen. Jenes Stud Ift blos ale Bruchftud angufehn! Bo mare benn Die Breite, Die dem Trauersviel notwendig ift? Der Rebenbeiperfonen reiches Uebermaß? Aufwarter, Dagbe, Rarren, fleine Rinberchen, Rangleivermandte, Taugenichtfe, Rramervolf, Stallfnechte, Bafenfuße, Rriminalbebienftete, Borbellgenoffen, und fo weiter? Ja, wo mare benn Decorationeveranberung und fonftige Freifdugcastabenfeuerwerfmafdinerie? Mo ift was Romisches eingestreut? Die nötigen Anadronismen fehlen, geographische, Selbst anbre Schniker find' ich nicht. Der schülerhaft Holprichte Berebau mangelt, und der Flosfelfchwall, Den ftete ale fcone Sprache ruhmt bas Bublicum. Dublicum.

Das Bublicum? Saibiconneten! Rannte wirflich er Das Bublicum?

Chor.

So that er, ja.

Publicum.

Nun mache mich

Die Freude nicht mahnwigig!

Chor.

Ei, was haft bu benn? Bublicum.

3ch bin ja felbft bas fogenannte Bublicum!

Chor.

Du felbft? Unmöglich!

Bublicum.

Sieh von hinten mich und fieh Bon vorne mich! Ich bin es felbft.

Chor.

So jugendlich,

So völlig bartlos, eingezwängt in den neusten Frack, Wit steifem Halstuch angethan, so dacht' ich mir Dich nicht.

# Dublicum.

Ich bin das Bublicum. Die Hande find Roch brennend rot mir, weil ich beim Houwaldischen Leuchtthurme neulich beide fast mir wundgeklatscht, Und forderst du noch mehr Beweis, so trag' ich hier In meinem Bufentaschchen Claurens Mimili!

# Chor.

Auf, auf, o Genoffen! ben Zweifel erftickt, Und eröffnet ben Tang! Der erwartete Freund, Der ersehnte, betrat bieß leere Gefilb: Nun feire ber Dank in Ergießungen ihn Nie muben Gesangs! Freiwillig zerfällt In gemeffene Sylben ber Willfomm.

Auf, auf, o Genoffen! Umtangt ihn rings, Und die homne beginnt, die gewaltige, die, Wie ein Bote des Glude, wie ein Aar, der fed Bon dem Idageburg Ganymeden gevandt, Blaten, sammtl. Werte. IV.

# Publicum.

Ich las in meiner Jugend auf den Schulen ihn, Er schien mir nicht gelungen.

Nimmermann.

Gine Pfufcherei,

Bie's keine giebt! Höchst tragisch ist der Gegenstand: Blutschande, Gräuel jeder Art, ein Vatermord, Die Sphinr, die Pest, ein Uebermaß von Irrungen, Berwickelungen ohne Zahl! Wie wenig hat Der Dichter diesen fürchterlichen Stoff benutt! Geradezu hinausgerückt das Gräßliche, Berhüllt in schone Reden jede Schändlichkeit, Des Stücks Effett vernichtet, aus dem Personal Sogar die Sphinr gestrichen, die aus's Publicum Den tiessten Gindruck machen müßte.

Publicum.

Ja, gewiß!

Denn völlig grundlos fagen uns bie Kritifer, Die tragische Kunft vertrüge nichts Damonisches, Und blos ber Leidenschaften reine Menschlichfeit.

Nimmermann.

Und wiffen Sie, was jenes nüchternen Trauerspiels Saubtfehler?

Publicum.

Mein!

Nimmermann.

Sie fennen boch bas Ratfelchen,

Das jene Sphinx gab?

Publicum.

Allerbings. Gie fprach: Bas ift

Das Ding, bas fruh bes Morgens auf vier Fußen geht, Auf zwei bes Mittags und bes Abends brei gebraucht. Mimmermann.

Es ist der Mensch. Run zeigte zwar den Dedipus Als Mann der Dichter, wie er auf zwei Füßen geht, Ja, da er blind ihn werden läßt, so leiht er ihm Auch wohl den Stab als dritten Fuß. Wo aber geht Im ganzen Stud auf allen Bieren Dedipus.

Publicum.

D feiner Scharffinn!

Mimmermann.

So zerftörte Sophofles

Des eignen helben sogenannte Menschlichkeit! Denn weil er nie auf Bieren geht, so ist er mir Rein wahrer Mensch entweber, ober Debipus Erriet bas Ratsel keineswegs und hatte bann Bon jener Sphinr ben Tob verbient.

Dublicum.

D Theuerfter!

Sie brachten einen Dromebar burch's Nabelohr, Geschweige benn ein blos Kameel. — (Welch tiefer Geift!) — Ebor.

> Weltweise, heran! und gelagert im Kreis Lernt nun Tieffinn! Und ein hinrichs hier, Und ein hinrichs bort, ehrfürchtig und fill, Wag schmiegen bas haubt

An bie buftigen Beh'n bes Dichtere!

#### Mimmermann.

Gin Menfc bes Blaton ift er, biefer Debipus Dit feinen beiben Fugen, ein gerupfter Sabn!

Chor.

Ein Eroberer gieht ber Boet einher: 3hm biene bie Belt und ber Menschheit Berg Bie ein Ball in ber Sanb, ben übungereich Balb fangt, balb wirft Des erhabenen Spielers Anmut!

Dublicum.

So haben Sie ben Debipus als Rind gezeigt? Mimmermann.

Roch mehr ale bieß. Das Trauersviel beginnt mit zwei Bebammen vor bem Bochenbett ber Ronigin Jofafte.

# Dublicum.

Berrlich! Dufterhaft! Die Geburt ja ift Des Lebens erfte Scene.

Mimmermann.

Wahr und fein bemerft!

Dublicum.

Ach, burft' ich boch anhören jenes foftliche Broduft bes Beiftes, ober wird's burch Drud befannt? Nimmermann.

Sie follen gleich es frielen fehn, und werben auch Dem Berftanb begegnen, welcher als Bufchauer mich Bewundern will; benn fürglich ward in die Saibe ber Berbannt ber allen Deutschen Ueberläftige:

Mir gilt er keinen Pfifferling; boch bulbet ihn Als Exilirten einerseits und überdieß Als jener tausend Einen meine Muse noch, Die ihr den handkuß leisten, wie zu hoffen steht; Drum haben Sie Geduld mit ihm! Einstweilen, Freund, Ziehn hinter diese spanische Wand zurud wir uns: Ich muß die Buppen ordnen, deren Augenschein Sie nehmen können. Besondre Mühe macht dabei Mir stets der Anzug. Ueber das alte Hoscostum Bon Theben walten Zweisel ob. Wie breit der Las Am kurzen Gallahosenpaar des Dedipus Gewesen ist, bleibt unentschieden; dieserhalb Wies auch Berlin das Stück zuruck, wiewohl der Staat Bon Theben nie ein freier Staat, und Dedipus Ein legitimer Volkstrann gewesen ist.

Publicum.

Dort halt man viel auf alles Augenfällige, Mit Recht. So mußte neulich aus Berlin sogar Bis Aranjuez ein Raler sich mit Extrapost Begeben, blos um nachzusehn im Garten bort, Bo die von Schiller's buhlerischer Eboli Gepflückte hacinthe steht. Er fand sie nicht, Und wiffen Sie, weswegen?

Nimmermann.

Weil gepflückt fie war. Vublicum.

D füßer Big! Sie bringen jebe Sphinx ju Fall: Rein Ratfel giebt's für folche Geifter!

#### Rimmermann.

#### Rommen Sie!

(Beibe ab.)

Chorführer, an ben Ranb ber Buhne vortretenb.

- Bem Kraft bes Gemuts, wem Tieffinn fehlt, und bie Runft, bie Jegliches orbnet,
- Der wird niemals bem verfammelten Bolf vorführen bie wahre Eragobie:
- Bu erweisen, wodurch fie entfteht, liegt nicht in bes Luftfpielbichters Ermeffen,
- Ihm ift es genug, wenn er lehrt, was ihr wie Sirenengefange ju fliehn habt,
- Und wovon heut' euch sein schaffender Sinn darstellt ein lebenbiges Beifpiel.
  - Zwar lebt er entfernt; boch lebt er vielleicht in dem Land, das Ober und Elbe.
  - Das Wefer und Rhein und ber Donaustrom burchziehn, nicht gang ein Vergeffner,
  - Seitbem er zuerft, zu Gefechten bereit, wie ein Leu voll troBiger Beltscheu
  - Bortretenb (es liebt ber energifche Mut bes bewußten Gefühls bie Detapher),
  - Durch wirklichen Wis urfraftig erlegt ben proceganspinnenben Bigbolb,
  - Der fleinlichen Geifts und ber Bantfucht voll, wie ein Spit an ber Rette, gebelfert,
  - Und zuerft migbraucht ben erhabenen Styl, und bie tragifchen Formen entwürdigt,

- Der ohne Natur und Charaktergehalt manch überherobisches Machwerk
- Aneinandergeflickt und zusammengeklert rabuliftische Galgenintriquen:
- Richt wichtig er felbst und bes Streits unwert, ba von felbst fich Richtiges auflost,
- Rur wichtig indem euch einst er gestel und bestach kurzsichtiges Urtheil;
- Orum ließ bas Gebicht ihn schmelzen wie Frost an ben üppigen Stralen bes Frühlings.
- Bohl weiß der Boet, daß Fromme zumal ihn vielfachst haben gescholten,
- Ihn eitel gehöhnt und verfichert fodann, er gefalle fich felber unenblich.
- Sold Urtheil zeigt flumpffinnige blos, blos eigene Seelengemeinheit:
- Ber felbft fich gefällt, bleibt ftehn mo er fteht; doch wer in beständigem Fortfchritt
- Bu bewältigen sucht und zu fteigern bie Kunft, nicht scheint's, bag felbft er gefällt fich.
- Die, welche verzeihn, was Jener gethan, fie erwägen der Beiten Bedingniß,
- Und ben Buftand auch, wie er Deutschland fand, und bie jesige herrschende Dichtkunft,
- Bo ein Clauren fogar Reichthum fich erschreibt, als war's ein gewaltiger Byron!
- 3hr Fromme zumal, in ber Schrift fo gelehrt, feht lieber ein fichtliches Borbilb

- In bem Gottlichen felbft, ber nie es verschwieg, was ihm in ber Geele fo tief lag!
- Als ihn bes Bezirks Landpfleger gefragt: Sprich! Bift bu ber Ronig ber Juben?
- Richt laugnete Der es bescheiben hinweg, er erwiederte ruhig: Du faaft es.
- Euch fagt ber Boet: Das bin ich, und nie, nie hat er verwegen behaubtet,
- Mehr gelte vor Gott ein gefühlter Gefang, als irgend ein frommer Gemeinblat!
- Gonnt einst bas Geschick ihm höheren Flug, ihm ernftere Fulle ber Bilbkraft,
- Dann moge bem Bolt ber Erfolg barthun, wer iconere fitiliche Reinheit,
- Ber mehr Andacht ben Gemutern entlodt, ihr ober bie weltliche Dichtfunft.
- Wenn je fie ben Schritt in Rothurne verhullt, und bie Stirn wie ein Briefter belorbeert.
- Bobl außert vielleicht ein bedachtiger Mann, ja felbst ein gebulbiger Freund wohl.
- Beshalb ber Poet auf Fehlenbe stets hinweis't in ber tragischen Dichtfunft,
- Und doch nie felbst den Kothurn festschnallt an die Rnochel und ernsteren Tang tritt?
- Bwar konnt' er barauf antworten, es fei bie Romobie feines Bereichs nur,
- Beil Scherz ihn blos und der hulbgöttin leichtfinnige Laune bahinreißt,

- Beil selten ein Saubt zwei Kranze verträgt, (noch weniger brei, wie ber Babft hat!)
- Doch fagt er bafür, aufrichtigen Sinns, weit lieber ben wirflichen Grund euch:
- In bem Lande bes Teut fingt mancher Gefell fruhreife Eragobien ab icon,
- Benn mußig der Stahl in dem Schacht noch ruht, der einft foll scheren den Flaum ihm;
- Doch unfer Boet, feit Sahren erwägt fein Geift bie gefährliche Laufbahn:
- Bas Andern ein Spiel blos bunft, was leicht, wie ben Schaum, von ber Flache fie fcopfen; —
- Er findet es schwer, ibm liegt es so tief, ja, tief, wie die Perle bes Tauchers!
- Roch ftets mißtraut er ber eigenen Rraft. Sechs Luftra begehrten bie Griechen
- Bon bem Jungling, der ju bem Bettfampf fich, ju bem tragiichen Rampfe fich anbot:

Raum hat fie erreicht ber Boet, brum gönnt Langathmende Muße bem Banderer, ber An des füdlichen Meers Felsufer (da schon Das Gespann des Apoll in die Baag' eintrat) Sturmwinde belauscht, Anapäste betont, Und Ersindungen dentt,

Bu beluftigen Crethi und Blethi.

# Zweiter Aft.

# Pallast in Theben.

Sotafte und bie Bebammen.

#### Jakafte.

Sat man Alles vorbereitet für bie nahe Nieberfunft? Erfte Sebamme.

Alles, Königin, was immer Pflicht gebietet und Bernunft: Auf bem Tische hier bie Zangen, auch bas Horostop babei, Um's bem Kind sogleich zu stellen, und im Pfannchen hier ber Prei.

# Bweite Sebamme.

Siebenhundert weiße Saubchen bort im Korb, in gleicher Bahl Stehn in beiner Garberobe Stedenpferbe nach ber Bahl.

# Johafte.

Pferdchen auch mit Pfeisen hinten, die ich mir zugleich erbat? "Dweite Sebamme.

Diese nicht, auf unfres Königs eignes Schlafgemachsmanbat, Beil er ungestört zu sein wunscht, wann er schnarcht und wann er schnauft;

Abgesehen, daß die meiften schon nach Dresben find verkauft, Wo den Calberon man auspfiff und den Clauren auserkor.

# Erfte Bebamme.

hinter jedem Spiegelrahmen gudt ein Birfenreis hervor.

Auch Erziehungsschriften, hoff ich, hat man reichlich angeschafft? Erfte Bebamme.

In ber erften Gile wurden taufend Stud herbeigerafft,

Rebft Philosophien für Kinder, unter andern die von Fries, Der den deutschen Waisenhäusern diesen großen Dienst erwies. Jokafte.

Bebe mir! Sinweg aus meinen haaren, fchaubervolles Thier! Bweite Sebamme.

Bas befiel bie Ronigin?

Erfte Bebamme.

Das ift gefchehen?

Jokafte.

Siehft bu bier

Nicht die Fledermaus, die eifrig zwischen meinen Loden pfuscht, Da sie durch das offne Fenster abendlich hereingehuscht? Erfte Hebamme.

Sonell heraus mit ihr!

Jokafte.

Bergebene! Sie verwirrt fich im Genict. Bweite Bebamme.

Bofee Dmen!

14

Jokafte.

Und gerad' in diesem schwangern Augenblick!
Sendet nach Berlin, nach Doktor Raupels ärztlichem Beschluß, Bie man's etwa bei so trag'schen Fehlgeburten machen muß?
Bweite Debamme.

Bener, heift's, ift im Begriffe nach Sibirien gu gehn. Erfte Bebamme.

Bill die Fledermaus am Ende blos vielleicht Gevatter ftehn? Iokafte.

Behe mir, es naht die Stunde, meiner Laft zu werden quitt,

Bie's der Dichter nennt, ber neulich über unfre Bretter schritt! Immer war ich holb den Dichtern und der holben Dichterei, Und so fällt ihr guter Sthl noch auf dem Wochenbett mir bei; Aber ruft den König jeho!

Erfte Sebamme.

Bohl! Ich eile schnell hinaus.

Bweite Sebamme.

Benbet ab bieg Omen, Gotter! Benbet ab bie Flebermaus!

# Pallast in Corinth.

### Belinbe. Diagoras.

# Diagoras.

Dreißig Jahre find vergangen und ich hab' umfonft gefieht, Täglich, ob ber Wind aus Westen, ob ber Wind aus Often weht.

Lag ich hier zu beinen Füßen, bat, beschwor bich, seufzte ties, Ach, und gestern schrieb ich meinen millionten Liebesbrief! Beibe find wir alt geworden, fünfzig ich und sechzig du: Wann benn endlich wirfst bu mir ben ersten Blick ber Liebe zu?

Nie, Diagoras! Doch beffer buntt mich ein platon'icher Ginn, Als ber Ginn bes Ehebrechers und ber Chebrecherin!

# Diagoras.

Ich bewundre beine Tugend; doch bedenke, dein Gemahl
Ift ein Wütrich, und du nahmst ihn nicht einmal aus freier Wahl.

Bas er über mich verhänget, bin zu bulben ich bereit; Doch er tabelt nichts an mir, als meine Kinderlofigkeit.

# Diagoras.

hatteft bu Gehor mir früher eingeraumt, vielleicht -Belinde.

D fill!

Unterbrude ben Gebanten, ben bie Lippe bilben will! Diagoras.

Sett fogar, o lag mich fprechen, ba wir ohne Beugen finb! Belinde.

Nur auf legitime Beise wunsch' ich mir ein kleines Rind.

# Diagoras.

Länger biefe Qual zu tragen, fehlen mir Gebulb und Kraft. Belinde.

D bebenke, breißig Jahre warft bu fromm und tugenbhaft! Billft bu nun ben Preis verlieren, ben bu bir mit Duh' errangst,

Bitter wirft bu's bann bereuen in ber letten Todesangft.

# Diagoras.

Meinem Tobe bin ich naher, ale bu glaubft, o hartes Beib! Belinbe.

für gewiffenhafte Seelen ift ber Tob ein Beitvertreib.

# Diagoras.

Doch ber Selbstmord, sprich, Belinde! baucht er bich moralisch gut?

Denn ich will in's Baffer fpringen, um ju lofchen meine Glut.

Gottes Langmut gonnt bem armen Sunber oft zur Reue Zeit: Mog' er fenben einen Gaififch, ber bich fchnappt und wieder fveit!

Diagoras.

Rach der Apothete lauf ich, und vergebe mich mit Gift.

Arzenei'n zu kaufen, Lieber, braucht's bes Arztes Unterschrift. Diagoras.

Einen Solzstoß bau' ich, wie ber Phonix fein entstammtes Reft. Belinde.

Und wie Dejanira fchict' ich bir ein Kleid; boch von Abbeft. Diagoras.

Nun, so wird bas Schwert mir halten irgend ein gebulb'ger Chrift.

Belinde.

Leichter ift, es vorzuhalten, ale hineinzurennen ift.

Diagoras.

Sei es, doch mich auszuhungern, fehlt Entschluß und Mut mir nicht.

Belinde.

Morgen lab' ich bich zur Tafel; benn es giebt bein Leibgericht. Diagoras.

Phlegma scheint mir beine Tugenb!

Belinde.

Sige fcheint mir bein Bergehn!

Bann benu endlich barf ich hoffen?

#### Belinbe.

"Wann die Toten auferstehn!" Diagoras.

Nun, so las mich sterben! Lebe wohl und beinem Gatten treu! Eher als bein Herz entzündet sich ein Schober nasses Seu!

Dorten will ich sterben, wo ich bich zum erstenmal gesehn,
Wo die grünen Bäume rauschen, wo die leisen Lüste wehn,
Auf Cithärons hohem Gipfel, wo mit jugendlichem Sinn
Birschend einst im Wald du schweistest, ausgeschürzte Jägerin!
Frühling war's, die Myrten blühten, voll und rauschend ging
ber Bach,

Rings erflang ber Schafe Bloden und ber Nachtigallen Ach. Unter einer Binie laaft bu, beinen Rocher unter'm Ropf. Dir gur Seite, fammt ben hunden, ein erschoff ner Biebebopf; Schlummernd hielt ich bich fur eine Gottin, und ich magte nicht Dich zu wecken; aber lange fah ich bir in's Angeficht: Gine Mude fing ich endlich, und ich feste biefes Thier Auf die Nafenspipe fect bir, auf die rote Stelle bier. Du erwachteft, gurnend aber; ftammelnd rief ich: D vergeih! Greifend an Die Stirn nach einem ichon gehofften birfchgeweih: Doch bu lächelteft und fagteft: Richt Diana bin ich, nein! Aber feuscher, und auf Latmos gab ich nie ein Stellbichein. Billft bu mich platonifch lieben, magft bu folgen beinem Drang: Flüchtig ift gemeine Liebe, flüchtig wie ber Bolfe Bang: Diefe fcwebt ihr ganges Leben, rofig beute, morgen grau. Dhne Beimat auf und nieder und gerfließt in Thranenthau. Alfo fprachft bu, jebe Gulbe merft ich mir und jeben Blid. Und an jenes Baumes Aefte fnupf ich heute noch ben Strick.

Bie bu willft!

Biagoras.

Graufame! Deine letten Borte maren bas? Belinbe.

Sa!

Diagoras.

So lebe wohl, Belinbe!

Belinde.

Lebe mohl, Diagoras!

(Diagoras ab.)

Diefer bauert mich, boch ihn zu retten fiele mir gu fchwer: Eb' ich meine Zugend laffe, laff' ich fterben feche wie er!

# Pallast in Theben.

Jokafte. Lajus. Die Bebammen. Debipus in ber Biege.

O mein Gemahl, verlange nicht bas neugeborne Kind zu fehn! Lajus.

Barum benn nicht, o Königin? Warum benn nicht? Wasift gefchehn?

Jokafte.

Bernimm! Allein es schanbert mir! Hebammen, sprecht und fagt es aus!

Erde Sebamme.

D Majeftat!

"Wann die Toten auferftehn!" Diagoras.

Nun, so las mich sterben! Lebe wohl und beinem Gatten treu! Eher als bein Serz entzündet sich ein Schober naffes Seu!
Dorten will ich sterben, wo ich bich zum erstenmal gesehn, Wo bie grünen Bäume rauschen, wo die leisen Lüste wehn, Auf Citharons hohem Gipfel, wo mit jugendlichem Sinn Birschend einst im Walb du schweistest, aufgeschürzte Jägerin! Frühling war's, die Myrten blühten, voll und rauschend ging ber Bach,

Rings erflang ber Schafe Bloden und ber Nachtigallen Ach. Unter einer Binie lagft bu, beinen Rocher unter'm Ropf, Dir jur Seite, fammt ben Sunden, ein erschoffner Biebehopf; Shlummernd hielt ich bich fur eine Göttin, und ich wagte nicht Dich zu wecken; aber lange fah ich bir in's Angeficht: Eine Mude fing ich endlich, und ich feste biefes Thier Auf die Rafenfpipe fed bir, auf die rote Stelle hier. Du erwachteft, gurnend aber; ftammelnd rief ich: D vergeih! Greifend an die Stirn nach einem icon gehofften birfchgeweih; Doch bu lachelteft und fagteft: Richt Diana bin ich, nein! Aber keuscher, und auf Latmos gab ich nie ein Stellbichein. Billft bu mich platonisch lieben, magft bu folgen beinem Drang: Bluchtig ift gemeine Liebe, flüchtig wie ber Bolfe Gang: Diefe fdwebt ihr ganges Leben, rofig heute, morgen grau, Dhne Beimat auf und nieber und gerfließt in Thranenthau. Mo fprachft bu, jede Sylbe merft ich mir und jeden Blid, Und an jenes Baumes Aefte fnupf ich heute noch ben Strick.

Die bu willft!

Diagoras.

Graufame! Deine letten Borte maren bas? Belinde.

Ja!

Diagoras.

So lebe mohl, Belinbe!

Belinde.

Lebe mohl, Diagoras!

(Diagoras ab.)

Diefer bauert mich, boch ibn zu retten fiele mir zu ichmer: Eh' ich meine Sugend laffe, laff ich fterben feche wie er!

# Pallast in Theben.

Jofafte. Lajus. Die Bebammen. Debipus in ber Biege.

Jokafte.

O mein Gemahl, verlange nicht das neugeborne Kind zu fehn! Lajus.

Barum benn nicht, o Königin? Warum benn nicht? Bas ift gefchehn?

Jokafte.

Bernimm! Allein es schaubert mir! Sebammen, sprecht und fagt es aus!

Erfte Sebamme.

D Majeftat!

Bweite Sebamme.

Die Königin -

Erfte Bebamme.

Erfdrad vor einer Flebermaus,

Breite Bebamme.

Die frevelhaft verwirrend fich in ihres Saubte Frifur gefest.

Sie that bod nichts Unrechtes bort?

Bweite Bebamme.

Das eben nicht; boch eben jest,

Als unser Bring geboren warb, ba zeigte fich auf seiner Bruft Die Flebermaus als Muttermal, sonft ift gesund er und robust. Aajus.

Das ift noch nicht fo schauberhaft! Regieren fann er immerhin, Wofern er nur zwo Faufte hat, bas Zepter festzuhalten brin; Denn jeso will's gehalten fein! Auf einem Spieltisch neulich blieb

Das meine liegen aus Berfehn, indem ich juft Gefete fchrieb: Die blobe Stubenmagd erscheint, fie halt's für einen blogen Rflock.

Sett einen Ropf von Holz barauf, und braucht's als ihren Saubenftod.

Die Borigen. Tirefias.

Eirefias.

D fürchterliche Reuigfeit!

Lajus.

Was giebts?

#### Meldior.

Das wilbe Thier,

Bo fand' ich bas? Denn heut zu Tag find alle zahm und voll Manier.

Sajus.

Bum Berg Citharon trage bu bas Rind; in jenen Balbern ward Roch neulich mancher Leu gesehn und mancher bunte Leopard.

Meldior.

Doch wenn ein folcher fertig mit bem Bringen ift, fo frißt er mich.

Sajus.

Sat nichts zu fagen!

Jokafte.

Meldior! Er fürchtet vor bem Tobe fich?

Das eben nicht.

Lajus.

Schnell! Fort mit ihm!

Jokafte.

Doch widl' Er ihn forgfältig ein,

Der Rnabe friegt ben Schnupfen fonft.

Meldior.

Gang wohl! — Du armes Burmelein!
(Ab mit Debipus.)

Jokafte.

Mich dauert nur der Gelbbetrag an Kinderzeug und an Bapier: Im Bolf versteigern könnte man die padagog'schen Schriften hier. Cirefias.

Ihn aus bem Wege raume schnell!

Bocafte.

Nur feine fchlechte Tobesart!

Cirefias.

In einem Morfer allenfalls gerftogen ihn?

Jokafte.

3m Morfer? Rein!

Die Rochin fliege Rrebfe brin ein andermal. Das ift gemein! Eirefias.

In ein Ranonchen laben ihn?

Jokafte.

Das Schießen greift bie Rerven an. Eirefigs.

Borwerfen einem wilben Thier ?

Lajus.

Co fei's, und werbe fcnell gethan!

Denn ficher find wir beibe nicht, fo lang' er lebt. Se! Delchior!

Die Borigen. Meldior.

Meldior.

Geftrenger Berr !

Lajus.

Den Bringen nimm, und wirf ihn wilben Thieren vor!

Bu icherzen liebt bie Dajeftat!

Sajus.

D feineswege!

# Meldior.

Das wilbe Thier,

Bo fand' ich bas? Denn heut zu Tag find alle zahm und voll Manier.

Sajus.

Zum Berg Citharon trage bu das Kind; in jenen Walbern warb Noch neulich mancher Leu gesehn und mancher bunte Leopard. Meldior.

Doch wenn ein folder fertig mit bem Bringen ift, fo frißt er mich.

Cajus.

Sat nichts zu fagen!

Jokafte.

Meldior! Er fürchtet vor bem Tobe fich?

Das eben nicht.

Lajus.

Schnell! Fort mit ihm!

Jokafte.

Doch widl' Er ihn forgfältig ein,

Der Rnabe friegt ben Schnupfen fonft.

Reldior.

Gang wohl! — Du armes Burmelein! (Ab mit Debipus.)

Jokafte.

Mich dauert nur der Gelbbetrag an Kinderzeug und an Bapier: Im Bolf versteigern konnte man die padagog'schen Schriften hier.

# Lajus.

Die Bucher nicht! Dein Unterthan foll pflügen, zahlen und zugleich

In Devotion vor mir vergehn, baburch allein besteht ein Reich! (A6.)

# Berg Citharon.

# Diagoras allein.

Dieß ist die Stelle, wo mit bitterm Schafte Der Gott der Liebe mir die Brust zertheilet, Bo ich gesehn die schöne Tugendhafte, Die mich so schnell verletzt und nie geheilet; Denn solche Bunden tropen jedem Taste! Mit ihrer Säge hat die Zeit gefeilet In meine Stirn indessen manche Linie, Ja, fast verknorpelt beinen Stamm, o Pinie!

Sier mögen gludliche Berliebte schweisen, Den Schmerz genießen und die Freude klagen; Sier mag ein hirt der hirten Lieder pfeisen, Und einen Kuß nach jedem Liede wagen; Sier mag ein Faun nach einer Nymphe greifen, Bo Busche laubenhaft zusammenschlagen: Rich mögen Schäfer hier im Moos begraben, Und über mich die fanste Heerde traben.

Doch eh' ben hals ich mit bem Seil umzwirne, Bill hier ich noch einmal bes Schlafs genießen,

Er lehre mich und meine mube Stirne, 'Bie leicht es ift, die Augen zuzuschließen. Die Welt vergeht im menschlichen Gehirne, Der Elemente Bilbungen zerfließen, Die Seele fieht, wie Sonn' und Mond erbleichen, Und hört den Tod, wie auf den Zehen schleichen.

(Er schlaft ein.)

# Diagoras. Meldior und Debipus.

# Meldior.

Du armes Kind! Auf diesem grünen Blate Blüht weiches Moos, hier will ich hin dich legen; Rie möge hier die wilde Tigerkate Auffahrend schnauben ihrem Fang entgegen, Rie hier der Löwe streden seine Tate, Und nie die Natter sich im Kreis bewegen; Nein, eine Ziege, wie den Gott der Blite, Mag säugen dich und reichen dir die Zite!

Festbinden will ich bich an biefen Zweigen, Und wenn du follst dein bittres Loos bezwingen, So werden Rymphen hier dem Bach entsteigen, Dir in Arpstallglas einen Trunf zu bringen, Und Oreaden ihren wilden Reigen Bei Mondenschein in deiner Nahe schlingen, Dich rufen hören, sinden dich und laben Mit füßen Früchten ober Honigwaben! Bas aber fuch' ich lange nach Damonen, Die ohne Mitleid in bes Meeres Grunden, Auf unerfteiglichen Geburgen thronen, In Strömen baben, welche nie fich munben? Bier ichlaft ein Menich: Bas feine Gotter ichonen: Er icont's vielleicht ju Ehren feiner Gunben; Ihm überlaff ich fliebend bich, o Rleiner . Er finde, rette bich, und pflege beiner! (Er entfernt fich , Debipus fangt an ju fchreien.)

Diagoras.

Bas für ein Ton? Bas feben meine Blice? Ein fleines Rind, bas an ber Pinie hanget, Beständig fcreit und gappelnd fcwebt am Stricke, 3a, wie es scheint, nach einer Bruft verlanget? Dabt ewig Dant, ihr himmlifchen Gefchicte! Ihr Arme, foließt euch, bag ihr's fest umfanget! D welch Geschent, o welch ein Angebinbe Gur beine finberlofe Bruft, Belinbe!

(Ab mit Debibus.)

# Ballaft in Corintb.

# Belinde allein.

Deute braucht mein Gatte lange, bis er fich zu Tisch begiebt; Dreißig Jahre find es, feit er jeden Tag mich minder liebt; Läglich kommt zu Tisch er spater: Als wir Hochzeit kaum gemacht,

Afen wir um elf bes Morgens, jest um elf Uhr in ber Nacht!

₹

Aber du entweiche, fliehe bieß Gemach in raschem Lauf, Eine lange Probe leg' ich, o Diagoras, dir auf! Dreißig Jahre sollst du, meine Blide meidend, irre gehn, Kehren dann nach dreißig Jahren, eine Probe dann bestehn, Da bisher du nichts als Täuschung, nichts als Hochverrat ersfannst,

Db bu mich platonisch lieben, und aus Liebe fterben fannft.

# Diagoras.

Ueberzeugen bich, ich könne fterben, will ich alfobalb, Flieben nach ber Löwenhöhle, flieben zum Hanenwalb, Ober fliehn an's Meeresufer, wo ein leder Nachen winkt, Ihn besteigenb, will ich schiffen, bis er berftenb unterfinkt!

(Ab.)

#### Belinde.

Drohe nur! Rach breißig Jahren feh' ich bich gefund und frisch hier am hofe wieber; boch ba kommt ja mein Gemahl ju Tifch.

#### Polybus. Belinbe.

# Belinde.

O mein Gemahl! Gebenke nicht ber Nahrung, Und freue jest dich einer füßern Gabe, Die ich nach mancher ehlichen Erfahrung, Wie eine Sara, dir zu bieten habe: In dieser Windeln Killer Ausbewahrung Schläft, was du lange dir ersehnt, ein Knabe: Sieh, dieses Kind, ich hab' es dir geboren, Und ihm den Namen Debipus erkoren.

# Diagoras.

Bürnst du, wenn ich stets an dich nur, immer nur an dich gedacht?

#### Belinde.

Dein Gemut burchschau' ich endlich, welches, bieß erkenn' ich flar,

Rie das Rauchgefäß ber mahren, überird'ichen Liebe war, Das von reiner Sand geschwungen nach bes reinen himmels Dom

Dampft vom Bohlgeruch ber Seele, wie von Myrrhen und Amom!

# Diagoras.

Sern in folche Sohen hatt' ich meine Phantafie geschraubt, Die fich wider meinen Willen andre Phantafien erlaubt: Statt des himmels Dom erblich' ich beines Bettes himmel blos. Und am Borhang zieh' ich, knupfe seine goldnen Schnure los.

Bor' ich recht? O welche Sitten! Welch ein Abscheu! Belche Beft!

Deine Rühnheit totet meiner fühlen Liebe schwachen Reft! Dieses Kind, bas du so eben in die hande mir gespielt, haft du sicherlich mit einer Concubine selbst erzielt: Bahrend ich platonisch flagte, bist du heimlich mir entschlüpft, hast Garbinen aufgezogen, goldne Quasten aufgeknüpft; Dich begabst du mit dem Bankert, ben du in die Belt geset, Nachst mich glauben, auf den Pinien wüchsen kleine Kinder jest? Doch das Kind behalten will ich, und damit es nicht verrucht Wie der Bater werde, will ich's auferziehn in strenger Zucht;

Aber bu entweiche, fliehe bieß Gemach in raschem Lauf, Eine lange Brobe leg' ich, o Diagoras, dir auf! Dreißig Jahre sollst du, meine Blide meidend, irre gehn, Kehren dann nach dreißig Jahren, eine Probe bann bestehn. Da bisher du nichts als Täuschung, nichts als Hochverrat er fannst,

Ob du mich vlatonisch lieben, und aus Liebe fterben fannft. Diagoras.

Ueberzeugen bich, ich könne fterben, will ich alfobalb, Flieben nach ber Löwenhöhle, flieben zum Spanenwalb, Ober fliebn an's Meeresufer, wo ein leder Nachen winft, Ihn besteigend, will ich schiffen, bis er berftend unterfinkt!

#### Belinde.

Drohe nur! Rach breißig Sahren feh' ich bich gefund und frifd Sier am hofe wieder; boch ba kommt ja mein Gemahl zu Tifd-

#### Polybus. Belinbe.

# Belinde.

O mein Gemahl! Gebenke nicht ber Nahrung, Und freue jest dich einer füßern Gabe, Die ich nach mancher ehlichen Erfahrung, Wie eine Sara, dir zu bieten habe: In dieser Windeln stiller Ausbewahrung Schläft, was du lange dir ersehnt, ein Knabe: Sieh, dieses Kind, ich hab' es dir geboren, Und ihm den Namen Debipus erkoren.

Rehrt einst Diagoras von seinen Reisen, Dann will ich geben dir die höchste Probe! Volubus.

So lange magft bu gittern vor ber Strafe!

In meine Tugend hull' ich mich und schlafe!

1

(Ab.)

Polnbus.

Diagoras! Ich werd' es nicht vergeffen, Und wenn Belinde schlafen will, ich wache, Und follten fliehn auch breißig Oftermeffen, Bevor du wiederkehrst zu meinem Dache! Anlegen aber will ich felbst inbeffen Den Schacht, aus dem ich meine suße Rache, Den Gran Arsenik benke noch zu fördern, Der einst mich beigesellen foll ben Mördern!

# Dritter Aft.

Pallaft in Theben. Lajus. Jorafte.

Lajus.

Ja, nach Delphi will ich reisen, theures Weib, mit Welchior, Und ich lege bann ber Pythia meinen Traum von heute vor: Krank in einem Schiffe saß ich, durch den Schwung der Welle frank, Da flogen, Schat, mir in ben Mund bie Floden, Boburch ich augenblicks gewann an Breite, Bis bieses Kind zulett zur Welt ich brachte, Und meines lieben Ehgemahls gebachte.

Dieß Alles glaubt ber Mann, so scheint es, gerne; Doch als bas Knabchen lesen kann und schreiben, Da nimmt er's mit sich in die weite Ferne, Auf daß es zeitig sich herumzutreiben, Und auch die Kaufmannschaft zugleich erlerne, Wiewohl die Gattin ihn ersucht zu bleiben; Doch ging und endlich kam zuruck ber Gatte, Der keinen Sohn an seiner Seite hatte.

Bo ift bas Kind hin, fragt bas Weib erschrocken, Das ich so fehr dich flehte, wohl zu wahren? Der Mann erwiedert ohne nur zu stocken: Es ist mir ganz was Eignes widerfahren Mit diesem wunderbaren Sohn der Flocken; Denn als wir über einen Berg gefahren, Den just der Sonnenstral beschien, der warme, Schmolz mir das Kind in meinem Baterarme!

Belinde.

Du fpottest mein, statt eine Frau zu preifen, Die weit erhaben über jebem Lobe!

Polybus.

Rannst bu bie Unschulb nicht fogleich beweisen, So morb' ich bich in beiner Garberobe!

#### Johafte.

Laf bie Rachtgespenfter, freue bich bes Tage!

3ch eile fort,

hole mir von Delphi's Dreifuß irgend ein Drakelwort.

(Ab.)

# Johafte.

Kann ich boch indeß mit meinen beiden Sängern mich erfreu'n, Ein'ge Lefefrüchte sammeln, einige Gedichte streu'n!
Ach, da las ich just im Houwald eine Stelle, welche nie Wieder aus dem Kopfe geht mir, oder aus der Phantasse;
Denn'in einem Trauerspiele tritt (die Feinde haßt das Stuck)
Eine Fürstin auf um Mitternacht und wünscht den Tag zurück.
Und sie sagt, dieß auszudrücken, wie's nur ein Genie vermag;
Daß ich wäre deine Mutter, um zu wecken dich, o Tag!
Welch ein sühnes Bild, wie würdig eines Wesens auf dem Thron!
Belch ein zarter Wunsch von dieser königlichen Weidsperson!
Jene wäre gern des Tages Mutter, fragte mich genau
Bas ich gerne wäre, Houwald, wurd ich sagen: Deine Frau!

# Pallast in Corinth.

Belinde allein.

Bie oft entstieg bereits ber Babewanne Des Reers Apoll und tauchte neu fich nieber, Und immer lebt Diagoras im Banne, Biewohl ich wunschte fast, er kehrte wieber, Blaten, sammtl. Werke. IV. Die sich balb erhob zu Bergen, balb in tiefe Thaler fank. Endlich wollt' ich mich erbrechen, und ich öffne schon den Mund, Sieh, da stattert eine große Fledermaus mir aus dem Schlund, Diese setzt sich auf die Brust mir, frist mir Leber weg und Milz,

Nur anstatt bes herzens fant fie nichts als einen roten Bilg.

Blos Erinnerungen find es von bem Schickfal jener Nacht, Als ich unsern Sohn vor zwanzig Jahren einst zur Welt gebracht:

Bollten wir an Traume glauben, welch ein Ende nahme das? Lajus.

Mir den Tod von Sohnes Handen fundete Tirestas.

Benen hat ein Leu Citharons zwanzig Jahre lang verdaut.

Ach, und wüßtest bu, was in der Unterwelt ich dann geschaut, Als ich tot hinabgestiegen! Schon in Charons Nachen stand Fast ein ganzes Bolf, vernichtet, ohne herd und Baterland, Das gebracht die letzten Opfer, seinem Könige zulieb, Der's zum Dank dann strich mit Auten, ja mit Storpionen hieb! Mehr gekrönte Gimpel sah ich, als es Grillen giebt im Gras. Sinen Batermörder endlich, welcher fromm im Kempis las; Aber nur mit Einem Auge, denn das andre schielte dreist Nach verbuhlten Frau'n, es blieb ihm keins für seines Vaters

Der mit offnen Augen hinter feinem Seffel fonarchend folief; Aber ich erwachte ichaubernb , mahrend ich um Gulfe rief.

Belinbe.

Bas begehrft bu?

Bedipus.

Bei bem Ringspiel gab es Wiberspruch und Jant, und es schalt mich Einer Bastard, ber vor mir zu Boben fant: Dieses Wort hat augenblicklich meinen ganzen Rut gebeugt, und ich bitte, mir zu sagen, ob ich ehlich bin erzeugt? Belinde.

Belde Frage! Belde Sitten! Fallt man mit ber Thur in's Saus? Oebipus.

Bin ich, ober bin ich nicht es?

Belinde.

Fragt man benn fo rund heraus? Dedipus.

Bie ein Bfeil nach feinem Biele fliegt bes braven Dannes Bort.
Belinde.

Benn bu fo verfahrft, fo fcheuchft bu nachftene alle Menfchen fort. (216.)

Dedipus.

Bill es Diefe nicht entbeden, frag' ich beim Orafel an, Denn bie Bahrheit hat von jeher bloß ben Schurfen wehgethan.

~£ (Ab)

Plat vor bem Tempel in Delphi.

Die Pythia allein.

Dem Gotte flag' ich, ber mich halt gebunden An biefen Dreifuß, meine Leiben alle, Und zeig' ihm alle meine Seelenwunden: 3mar ift fie herrlich, biefe Tempelhalle, Die Saulen schlank, bas Thor in Erz gegoffen, Und auf bem Dache felbft ergluhn Metalle;

Doch hab' ich Glud und Freude hier genoffen? hat je gedantt mir ein berebter Frager, Dem ich ber Butunft himmel aufgeschloffen?

Da grau vor Alter ich und bleich und hager, Bie konnt' ich koften je bas Blut ber Rebe? Wie konnt' ich ruhn auf einem weichen Lager?

Die Rosen bilben überall Gewebe, Und Liebe schläft an jedes Baches Borden. Ich aber kenne nur den Gott und bebe!

Da filberweiß mir jedes haar geworden, Bas frommt's, wenn mein Orakelfpruch erklinget Unwiderstehlich, wie ein Sturm im Norden?

Mit keiner Blumenkette mehr umschlinget Die Erbe mich, und mancher Thor verlachte Dich als Betrüg'rin, welche Märchen finget:

D fcnöber Bobel, ben ich gang verachte, Der gern mir möchte jedes Bort verponen, Als ob er fonnte benten, was ich bachte!

Er läßt ein bloges Rabenlied ertonen; Doch wenn ich öffne meine blaffen Lippen, So ift's, als öffne fich der Quell bes Schonen! Den Schiffer warn' ich vor bes Lebens Klippen, Doch läßt er fich vom Bellentanz ergoben, Bis er zu Grunde geht an Felfenrippen.

Bas fing' ich Bahrheit biefem Bolf von Rlogen, Das faum ertragen fann ein Bischen Luge, Denn felbst bie Gotter find ihm nichts als Gogen!

3d winde Rrange blos um Afchenfruge.

(Mb in ben Tempel.)

Debipus, fpaterbin Lajus unb Melchior.

# edipus.

Her ich bin, woher ich komme, und wohin ich werbe gehn!

Weil bin, woher ich komme, und wohin ich werbe gehn!

Wet in ben Die berne Befen eine Beine Beine Briefterin!

Deine Gipfel, beine Quellen, beines Tempels alte Pracht!

Lehre mich mein eignes Wesen kennen, lehre mich verstehn,

Wer ich bin, woher ich komme, und wohin ich werbe gehn!

#### Lajus. Meldior.

# Cajus.

Ueberall zu wenig Ehrfurcht zeigt man mir und Devotion.

Welchem Steife läßt fich ansehn, daß er faß auf einem Thron? Benn die Leute wiffen konnten, daß du, herr, der Rönig bift, Burden mehr Respekt fie zeigen, als bisher geschehen ift. 3mar ift fie herrlich, diese Tempelhalle, Die Saulen schlank, das Thor in Erz gegoffen, Und auf bem Dache felbft ergluhn Metalle;

Doch hab' ich Glud und Freude hier genoffen? hat je gedankt mir ein beredter Frager, Dem ich ber Bufunft himmel aufgefchloffen?

Da grau vor Alter ich und bleich und hager, Bie könnt' ich koften je bas Blut ber Rebe? Bie könnt' ich ruhn auf einem weichen Lager?

Die Rosen bilben überall Gewebe, Und Liebe fcläft an jedes Baches Borden. Ich aber kenne nur den Gott und bebe!

Da filberweiß mir jedes haar geworben, Bas frommt's, wenn mein Orakelspruch erklinget Unwiderstehlich, wie ein Sturm im Norden?

Mit keiner Blumenkette mehr umschlinget Die Erbe mich, und mancher Thor verlachte Dich als Betrüg'rin, welche Märchen finget;

O schnöber Bobel, ben ich gang verachte, Der gern mir möchte jedes Wort verponen, Als ob er konnte benken, was ich bachte!

Er läßt ein bloges Rabenlied ertonen; Doch wenn ich öffne meine blaffen Lippen, So ift's, ale öffne fich ber Quell bes Schonen! Den Schiffer warn' ich vor bee Lebens Klippen, Doch läßt er fich vom Wellentanz ergogen, Bis er zu Grunde geht an Felfenrippen.

Bas fing ich Wahrheit biefem Bolf von Rlogen, Das faum ertragen fann ein Bischen Luge, Denn felbst bie Gotter find ihm nichts als Gögen!

3h winde Rrange blos um Afchenfruge.

(Ab in ben Tempel.)

Debipus, fpaterbin Lajus und Meldior.

# edipus.

Beil'ge Stätte, wo zu schwachem, fterblich eingeschränktem Sinn Unerschaffne Wesen reden durch den Mund der Briefterin! Dich begrüß' ich, beiner Schatten, deiner Lorbeerbüsche Nacht, Deine Gipfel, deine Quellen, deines Tempels alte Pracht! Lehre mich mein eignes Wesen kennen, lehre mich verstehn, Wer ich bin, woher ich komme, und wohin ich werbe gehn!

(Ab in den Tempel.)

#### Lajus. Meldior.

# Lajus.

lleberall zu wenig Ehrfurcht zeigt man mir und Devotion. Reldior.

Beldem Steiße läßt fich ansehn, daß er saß auf einem Thron? Benn die Leute wiffen könnten, daß du, Herr, der König bist, Burden mehr Respekt sie zeigen, als bisher geschehen ist.

# Debipus (gurudfehrenb.)

Rurg und bunfel war bas Bort ber Bythia, bas ich faum verftanb:

Meide stets, so sprach sie, meide, meide stets bein Vaterland! Nun, so will ich nach Bootien, wenn man mich Corinths beraubt:

Rach Corinth zu gehn, nicht Jebem, fagt bas Spruchwort, ift's erlaubt.

Lajus.

Aus bem Wege mir.

Wedipus.

Warum benn?

Lajus.

Aus bem Wege, Bagabunb!

Ober mit bem Bepter fchlag' ich bir bie Rafenspite wund.

Oedipus.

Bas verlangft bu?

Lajus.

Mehr Refpett, Denfc!

Wedipus.

Dehr Refpett vor beinem Bart

Allenfalls, boch feineswege Refpett vor beiner Lebensart!

Sains.

Aus bem Bege, Burm! Ich fchlage bir bie Knice fonft entzwei! Gedinus.

3ch gerbreche bir ben Schabel, wie ein hartgefottnes Gi! (Er erschlägt ibn und entflieht.)

# Meldior.

Behe, weh mir! Bie nach Theben bring' ich nun ein folches Wort?

Ahnung also war es, was ich gestern Abend hörte bort? Denn Jokastens Harfe krachte, machtig erft und bamn gelind; Doch ich bachte bloß, es ware neben ihr ber Dichter Kinb! (Ab mit bem Leichnam.)

# Pallaft in Theben.

Jotafte mit ihren hofbichtern, Rind und Rinbestinb.

#### Jokafte.

Bas giebt's im literar'schen Fach für Neuigkeiten, Freunde, jest?
Aindeskind.

Gin Cpigramm auf unfern Rinb.

# Jokafte.

Auf unfern Kind? In Schreden fest Dich folch ein Bort! Ber wagt zu fcmähn ben besten Sanger biefer Klur?

# Kind.

Auch fagt das Sinngedichtchen nichts, als daß ich klein sei von Statur,

Und forbert mich zum Bachsen auf! Das nenn' id einen leichten Bis!

# Rindeskind.

Auch schreibt das Ganze noch fich her von unserm Dresdner Musenfis, Und einem Anekotchen, das man vorgesucht aus altem Kram. Seufger wird er bloß entwideln, Denn Gebanten ftehn gu ferne!

Nein! Die Liebe wird gerade Jeden Gegenstand verklären, Bird den Pfad der Huld und Gnade Bandeln, und auf diesem Pfade Göttlichen Gesang gebären! Kriechen mag sie nicht am Boden, Nicht in steisen Perioden Mag sie sliegen an die Sterne, Rur in Liebern, nur in Oben, Nur in Tonen mag sie gerne!

Rindeskind.

Sei's ber Liebe zugegeben, Daß sie hoch ben Liebsten seiert; Doch an ihm nur wird sie kleben, Wird vergessen Welt und Leben, Während sie von Liebe leiert: Nein! die freie Seele rette Sich von jeder Sinnenkette, himmlisch wird sie bann ertonen, Wird mit Engeln um die Wette Alles, was sie will, verschönen!

Die Borigen. Tirefias.

Eirefias.

D Königin! Belch Difgeschick brach über unfre Stadt bei

Bie bin ich frob, ju finden bich im Rreife beiner Cangerlein! Gie mogen retten une!

Jokafte.

Bas giebt's?

Ainb.

Mit Baffen bin ich nicht vertraut. Eirefias.

Richt Baffen gilt's, nur einen Bers, ber gut und richtig ift gebaut.

Es hat erzürnt Apollo fich von uns Thebanern abgekehrt, Beil wir ben Gogen Kohebue flatt seiner hier im Land verehrt; Drum hat er uns die Sphinx geschickt, so nennt sie sich, und ift ein Weib

Mit großen Flügeln an ber Bruft, und einem langen Drachenleib. Sie fagt', fie ware Mautnerin, und fist auf einem Fels am Weg, Bo Jebermann vorüber muß, weil nahe bran ein schmaler Steg; Und ked behaubtet diese Sphinx, es hatte sie gesandt Apoll, Ein sehlerloses Distichon zu heischen hier als Straßenzoll. Ber nun ein fehlerhaftes bringt, ben stürzt sie gleich hinab die Kluft.

Und biefe ward bem größten Theil ber Stadt bereits zur Tobtengruft;

Doch wird ein wahres Difticon ihr bargebracht, so will sogleich Sie selbst fich fturzen in den Schlund, und Friede kehrt in bieses Reich.

# Johafte.

Bas giebt es Leichtres wohl als bas? Ich schicke hier bie beiben Kinb.

#### Aind.

Jeboch bebenke, Konigin, daß auch die Sanger Menschen find, Und Irren menschlich ist! So hat ein Recensent mich jungst geputt,

Blos weil ich holzkloppflock einmal als einen Daktylus benutt.

#### Jokafte.

Dergleichen tommt ja täglich vor, feit man in Theben Berfe leimt, So las ich einen Dichter jungft, ber Lowe gar auf Schlafe reimt!

# Mindeskind.

Und freu'n auf Wein! Bir find noch nicht bie Letten, lag une, Bruber, gehn,

Und finnend auf ein Diftichon ben Rampf mit biefer Sphint beftebn!

(Beibe ab.)

# Die Borigen. Meldior.

# Meldior.

D Ronigin! Bie funb' ich bir bie Schredenspoft?
3okafte.

Beld neu Gefchid?

# Meldior.

Erschlagen ward bein Chgemahl von einem jungen Galgenftrid! Jokafte.

Benn fcon von hier und bort zugleich bie Belle fchlagt in's lede Bot.

Dann zeigt fich Geiftesgegenwart am hochften bei ber hochften Rot!

3war bin ich nur ein fcmaches Beib; boch fühl' ich mich gefaßt im Schmerg,

Und weiß zu forgen fur bas Bolf, zu forgen fur bas eigne Gerg!

Durch einen Herold laffe man trompeten burch bas gange Lanb: Derjen'ge, ber bie Sphinr erlegt, erhalt Jofaftens Kron' und Sanb!

So wird vom Zolle frei die Stadt, und da gestorben ihr Tyrann,

Berfchaff ich einen neuen ihr, und mir verschaff ich einen Rann;

Und wenn mich auch, wie fruher ich geschwarmt, ber Ehe fuges Joch

Mit meinem Houwald nicht vereint, bekomm' ich einen Dichter boch!

(216.)

Felfiger Beg mit einem Bollhauschen.

Die Sphine allein.

Ein traurig Loos bestimmten mir die Mören: Ich muß verbannt auf diesem öben Berge, So lang ich lebe, schlechte Berse hören, Und dieß Geschlecht bestrafen dann als Scherge; Und zeigt sich Einer, ber mit Musenchören Bertrauter ist, als diese Dichterzwerge, So muß ich selbst in Charons Nachen steigen, Anstatt dem füßen Klang das Ohr zu neigen.

Man nennt mich herb und allzuhart und spröde, Doch geht's mit mir wie mit den andern Dingen: Ber leicht und frech mit mir verfährt und schnöde, Dem wird der Sieg zu keiner Zeit gelingen! Mich quälen täglich Sänger und Tragöde, Doch Keiner konnte mich bis jest bezwingen': Unüberwindlich ward ich schon gescholten Bon Einem, welcher mir so viel gegolten!

Shr Millionen ober Milliarben,
Die ihr genippt aus hippotrene's Lache,
Berforgend jährlich mit fo viel Bastarben
Die Findelhäuser aller Almanache:
Ich bin die Sphinx, die Böllnerin der Barden,
Indem ich zinsbar eure Berse mache;
Zwar Verse dunten euch bequeme Jölle,
Doch sind sie schlecht, so schied ich zur Gölle!

Eine Menge Dichter, worunter auch Rinb und Rinbestind, gehn vorüber. Jeber halt eine Schreibtafel in ber hand, worauf ein Difticon geschrieben fieht. Die Sphinx liest die Difticon, und wirft die Berfaffer nach allen Seiten in ben Abgrund. Julegt erscheint Debipus.

# Bedipus.

Bift bu das Ungethum, von bem fte fagen, Du littest feine Berfe, welche hinten, Und ließest Alle, die bergleichen wagen, Den bittern Tod in diesem Schlunde trinken, Und stundest ab, das arme Land zu plagen, Benn unter allen diesen lauten Finken Nur Eine Nachtigall zu finden mare, Die ohne Fehl ein Difticon gebare? Die Sphine.

Daß Jeber bas, was er betreibt, verstehe, Bag' ich zu forbern und aus guten Gründen: Bwar scheint ein schlechter Bers ein kleines Behe, Und doch erzeugt er eine Menge Sunden; Denn allzuleicht nur wird in wilber Ehe Sich eine schlechte That mit ihm verbunden: Ber durch sich felbst kann keinen Kranz erreichen, Der muß benfelben rankevoll erschleichen.

Oedipus.

Du scheinst die Fobrung nicht zu hoch zu stellen: Doch wundert kaum es mich, erhadnes Wefen, Daß unter allen jenen Junggesellen Für keinen Deut Geschicklichkeit gewesen: Eragodien hab' ich oft von hundert Ellen, Doch nie ein richtig Distichon gelesen.

Sier siehst du eins auf dieses Blatt geschrieben, So nimm es hin und lies es nach Belieben!

(Diftichon in Transparent erscheinend.)

Roge bie Welt burchichweifen ber herrliche Dulber Obhffeus, Rehrt er gurud, weh' euch, webe bem Freiergeschlecht!

(Rachbem es bie Sphinx gelesen, fturgt fie fich in's Orchefter hinunter und Debipus verläßt ben Schauplat.)

Die Sphine (an bie Bufchauer).

So sprang ich benn zu euch herab, und kam fo ziemlich gut bavon;

Doch mag' ich nicht euch anzustehn, ju gollen mir ein Diftichon!

Auch bitt' ich, habt Gebulb mit mir! An Lebensart und an Coftum

Gebricht es meiner Wenigkeit, ich bin ein heibnifch Ungethum. 3ch weiß, bag bier verboten ift, ein bischen berb zu fein und frei,

Denn überall, wo Menschen find, versteckt ihr eure Bolizei! Ihr möchtet von der henne Milch, ein Ei gewinnen von der Kuh, Und zwingt ben Fuß bes herkules in euren schmalen Kinderschuh: So that man nicht in Griechenland, woher ich komme! Iede Kraft

Fand ihren Spielraum, feine gab bem Unvermögen Rechenschaft! Gewähren ließ man, was Natur aus biesem Mann gemacht und bem,

Und ehrte jeden großen Trieb in biesem großen Weltspstem: Im Aeschplus ben hohen Trot, ben Dulbersinn im Sokrates, Die Weichlichkeit Anakreons, ben With bes Aristophanes; Da nahm der Tänger seinen Krang, der Fechter feiner Fäuste Breis,

Dem Schonen ward ein schoner Freund, bem Beisen ward ein Schulerfreis:

Da wuchsen ächte Männer auf, und Frauen groß, wie Sappho war,

Holbfelig wie Afpasia, wie Diotima wunderbar! Drum könnte lernen mancherlei, so scheint's, von ihnen mancher Christ.

Die Jugend unter andern auch, die nicht der Guter lettes ift! Doch weil ihr beffer feid, fo ruft die Besten unter euch empor: Bohlan! Es zeige sich Lyturg! Epaminondas trete vor! 3hr fchweigt? Je nun, jum Lobe bient es euch, von Gott fo reich begabt,

Daß ihr in eurem fcommen Alubb nicht einen einzgen Geiben habt! Euch Schande bringen konnte blos, ja felbst dem Staate blos Ruin

Ein einziger Timoleon an einem Orte wie Berlin! Denn wißt, ich hege für Berlin im Herzen einen fleinen Groll: Biel eble Manner walten bort; boch ift ber große Saufe toll, Dort, wo bewundert ward Fouqué und wer in deffen Stapfen trat,

Bo man ben Raupel jest verehrt und fein Tragobienfabrikat, (Deswegen, heißt es, foll er auch, wie ein Genie bie Backen blahn;

Doch will er Philomele fein, fo muß er floten, ftatt zu frahn: Es ift ber Ruhm an manchem Ort ein gar zu leicht erworbner . Schat,

Bo Alles nach ben Spharen laufcht, wenn auf bem Schlote fingt ein Spat!)

D ftünde boch im Lande Teuts ein Solon auf, und fagte breist: Rie schreibe mehr ein Tranerspiel, wer ganz versimpelt ist an Geist!

Und da's so viel Calvine giebt, durch ihre Strenge wohlbekannt, So werde wöchentlich ein Stoß Tragodien öffentlich verbrannt: Die Flamme schlage hoch empor, und mächtig lodernd schwängre ste Tholucks gelehrte Stubenluft mit einem Hauch von Boesie, Berwandle vor dem trüben Blick des ganz ascetischen Kumpans Die ew'gen Fröste von Berlin in einen Frühling Kanaans!

Doch mert' ich, bag umfonft ich nur, ber Boetafterei ju Trus,

Blaten, fammtl. Berte. IV.

Die Rechtsgelehrten angeregt, die Geiftlichen gefieht um Schutz: Euch Aerzte ruf' ich endlich auf, da sonft mir keine Gulfe bleibt, Euch Aerzie, die ihr manchem Mann manch nutliches Recept verschreibt,

Berbietet boch Romantikern Papier und Feberkiel und Stift, Und orbinirt, wenn nichts verschlägt, ein kleines Granchen Rattengift!

Sonft wird noch eure Boeffe fo frei, fo burichitos und flott, Bis endlich gang Europa ruft: 3hr Deutschen feib ein Rinberfpott!

# Bierter Aft.

#### Ballaft in Corintb.

# Diagoras. Belinbe.

# Diagoras.

Ja, nach breißig langen Jahren fehr' ich wieber, schones Beib! Und die ganze Welt besah' ich, was ein hubscher Zeitvertreib: Sah das Berg Europa's, wie fie's nennen; leiber ift's von Speck: Dein maffives herz, Zelinbe, liegt allein am rechten Fleck.

#### Belinbe.

D bu bist umsonst gewandert, ba du tief in deiner Brust Biederbringst dieselben Laster und dieselbe bose Lust! Hättelt wirklich im Sarmatenlande du so füß und lind Grasen sehn die frommen Schäflein, die mitunter Rapen sind, hören können, wie die Krüdner als Belleda dort geschrien, D es ware deine Seele voll erhabner Psalmodien!

# Diagoras.

In Campanien, wo man auf ben platten Dadern brifcht bas Rorn,

Benn Vertumnus ausgefchüttet seines Ueberstusses Horn, In Campanien vor die Augen trat mir ein Berliner Christ, Und ich sah, daß dieser Leute Gott ein bloßer Apis ist; Auch die Krüdner, wo sie jemals lehrte, wo sie wirste je, Nicht Belleda war sie, scheint es; aber wohl Pastphae! Belinde.

haft bu benn auf beinen Reifen nichts als Seuchlervolf erblickt, Reinen, welcher gegen himmel wirkliche Gebete fchickt?

Diagoras.

Einen wahren Frommen sah ich, ben bas Erzgeburg gebar, Der, was Jene tölpisch affen, wirklich in ber Seele war; Doch wie Mancher, ber so linkisch ist ben himmel klimmt hinan,

Thut es, weil gerad' er eines frommen Königs Unterthan: Bare noch, wie sonst, ein Freigeist Flügelmann, wie schnell belehrt

Burben Jene Gott verlaugnen burch ein fteifes Rechtsumfehrt!
Belinde.

Raf une von une felber fprechen! Liebft bu wirflich mich getreu? Diagoras.

Rannft bu fragen ?

Belinde.

Deine Borte, find es feine leere Spreu?

Brufe mich! Die größte Probe icheint mir, bir zu Liebe, flein.

Belinde.

Run fo fchente mir bein Berg!

Diagoras.

· Seit fechzig Jahren ift es bein! Belinde.

Nein, so mein' ich's nicht! Dergleichen Phrasen find für ein Sonett!

Rein, ich will bas körperliche herz, ein herz mit wahrem Fett: Da bu ftets materiell warft, werb' auch ich materiell: Ein platonisch herz genügt mir keineswegs! — Entscheibe schnell!

Diagoras. Immer foling mein herz für bich nur!

Belinde.

Aber finnlich und verrucht, Und badurch mit Recht erregend meines Mannes Eifersucht; Glaube mir, auf keine Beise thu' ich seinem Born genug, Benn ich nicht das Herz ihm schenke, das für mich in Liebe schlug.

Diagoras.

Diefer Antrag tommt mir etwas unerwartet, ja fogar Grob und unmanierlich wag' ich ihn zu nennen.

Belinde.

Conberbar!

Alfo Rebensarten waren's, wenn bu fagtest mir und schriebst, Daß du mehr mich als das Leben, mehr als beine Seele liebst? Luge waren beine Seufzer, beine Schwure waren Scherz? Und bas Herz, das jest du weigerft, war es nur ein falfches Herz?

D ber Manner! D bes Meineibs, ben fie jeden Tag begehn, Sie, die nicht die kleinste Brufung, auch die kleinste nicht, bestehn! Belche Freude dir zu machen wähnt' ich! Jahre fann ich nach, Bu befrein von jeder Qual dich, und mich felbst von jeder Schmach:

Enblich fand ich biefes Mittel, fand es und bu schlägst es aus! Diagoras.

Steigst bu felbst mit mir hinunter, tret' ich gern in Pluto's Saus. Belinde.

Sterben ich? Noch lang zu leben bent' ich, meinem Gatten treu. Dianoras.

Alte Befuba!

Belinde.

Was hör' ich?

Diagoras.

Saltft bu bich vielleicht fur neu? Belinbe.

Belch ein Born ergriffe jest mich, gab' es meine Tugend zu. Diagoras.

Schone Tugend!

Belinde.

Bie? Du zweifelft? Alter Rabe! Diagoras.

Rafabu!

Belinde.

Run, ich hoffe, nicht vergebengofchiltft bu meine Eugend alt!

Bas er mir im Guten weigert, bas ertrot,' ich mit Gewalt!

# Diagoras.

Belch ein Borfchlag! Auszuschneiben mir bas herz in feiner Rraft!

Und bergleichen Leute gelten heut zu Tag für tugenbhaft! Aus bem Staube mach' ich schnell mich! Rein, bem himmel fei's geklagt,

Dag bem weiblichen Gefchlechte bie Bernunft er hat verfagt!

Polybus. Diagoras.

Polpbus.

Gi, Diagoras, willfommen!

Diagaras.

Sieh zu Fugen beinen Rnecht;

Doch vergonne, bag ich gebe!

Polybus.

Rein, bu tommft mir eben recht! Gern um Rat bich fragen, mocht' ich, werter Freund! 3ch weiß.

bu bift

Beit gereif't und kannst mir viel entbeden, was mir nug: lich ift:

Mit dem Bergbau mich befchaftigt hab' ich in ber letten Beit, Und bu bift gewiß hieruber zu belehren mich bereit.

# Diagoras.

Bwar in Sachsen und in Bolen untersucht' ich manchen Schacht, Und es eilte meine Schwermut gern hinab in's Reich der Racht, Bo sich keine Move schaukelt auf dem unterird'schen Teich, Bo Natur so nah zu uns tritt, und so totenstill zugleich: Aber jest vergönne —

#### Polybus.

Richt boch! Bas du fagst, gefällt mir sehr; Komm, Diagoras, in mein Gemach, benn gerne hört' ich mehr! Ueber Berg- und Huttenkunde hab' ich oft und viel gedacht, Golb und Silber, Erz und Schwefel mannichsach zu Tag ge- bracht,

Und besonders viel Arfenif, wie du fehn wirft. Komm herein! Bir besprechen dann noch Manches über einem Glase Bein. Diagoras.

Deine hulb ift allzu hulbvoll. Könnt' ich nicht ein andres Mal --

# Polybus.

Rein, bu leerst auf beines Konigs Bohl fogleich ben Golbpotal!

(Beibe ab.)

# Festlicher Saal in Theben.

Oebipus auf bem Thron; um ihn bie Großen bes Reichs; unter ihnen Tirefias.

# Oedipus.

Im zehnten Jahr gebiet' ich biesen Reichen, Seitbem befreit ich euch von jenem Gafte, Den burch ein Difticon ich zwang zu weichen, Und mich vermählt ber Rönigin Jokafte: Run hor' ich, daß ein Jammer ohne Gleichen, Eros meiner hut, auf diesem Lande lafte,

Und daß gequalt von hungerenot und Seuchen Im schweren Joche bie Thebaner keuchen.

Drum hab' ich hier zusammen euch gelaben, Um Rat zu schlagen, Männervolk und Greise! Ob Einer wiffe, wie der große Schaben In's Land gekommen und auf welche Weise? Ein guter Rat ift wie der goldne Faden Der Ariadne für die Lebensreise, Und wir Monarchen um so mehr bedürsen Des guten Rats bei Planen und Entwurfen.

Eirefias.

So will benn ich zuerst zu fagen eilen, Bas mir im Geist gelungen auszuspüren: Durch welche Mittel jene Best zu heilen Mit allen ihren Beulen und Geschwüren, Das weiß ich nicht; boch kann ich Kund ertheilen, Wie sie hereinbrach und burch welche Thuren, Und für die Meinung muß ich mich entscheiben, Daß jene Sphinr die Quelle dieser Leiben.

Längst war sie selbst ben Fels hinabgesprungen, Dant beinem Distidon und beinem Wige! Eh' noch die Rachricht durch die Welt gedrungen, Daß solch ein Wesen hier in Theben site, Und jeder Sänger, welcher je gesungen, Geriet in solche Wut und solche Hite, hieherzukommen und den Bers zu schmieben, Daß aus ber Welt gewichen schien der Frieden! So lang' ein Fuhrwert war noch aufzutreiben, Gin Gaul, ein Kutschen ober nur ein Rachen, So lang's noch einiges Bapier zum Schreiben, Roch etwas Tinte gab zum Bersemachen, So wollte Keiner mehr zu hause bleiben: Die Greise kamen felbst, die alterschwachen, Es riffen sich die Sauglinge vom Busen Der Mutter ab und saugten an ben Rusen.

Das Jübchen Raupel erft begann zu fingen, Das ist als Raupach trägt so hoch die Nase: Es suchte sich zur Trunkenheit zu zwingen Durch Schillers zehnmal abgebrühte Bhrase, Und als der Rausch ihm wollte nicht gelingen, Da rief er aus: Ich taumle schon! Ich rase! Der Eble ries's und eilt' in seine Kammer, Und schmiert' ein Trauerspiel im Katenjammer.

Sein Freund nur wollte nicht fich herverfügen, 3hm war die matte Seele wie vernichtet, Und feine Leier, nach fo ftolgen Flügen, 3m Hof als Brennholz zierlich aufgeschichtet: Familienschwächen sucht er jest zu rügen, Und spielt den Teufel, den er sonst gedichtet, Indeß er selbst zufrieden ruht und eisern, 3war nicht auf Lorbeern, aber Birkenreisern.

Houwald hingegen kam herangefahren, Ein alter Mensch, doch ähnlich einem jungen, Ein Abeichus von gereiften Sahren, Der oft im Schweiß bes Angesichts gefungen; Und hochft bescheiden forschend nach dem Wahren, Fragt er den Leser: Ift es mir gelungen? Die Gans, von welcher ich entlehnt die Kiele, Spaziert sie auch durch meine Trauerspiele?

Nach biefen sah ich ganze Züge wallen, Wie könnt' ich nennen bir so viele Meister? Und aus ber Tasche gudte leiber Allen Ein schwerer Band von Poesten, ein seister: Man hörte nichts als lauter Berse knallen, Und Alle rochen nach Papier und Kleister. Und Alle wollten uns die Zeit verkürzen, Und suchten nebenbei die Sphinx zu stürzen.

Allein ber Hauch, ben biefe Sanger hauchten, Berpestete bie Straßen und bie Plate, Auch fam bazu, baß viele Musen schmauchten, Und andre litten vollends an der Kräte, Bofür sie leiber eine Salbe brauchten. Die als mephitisch ich vor vielen schäte: Und so in Kurzem roch es allenthalben Nach schlechten Bersen, nach Tabak und Salben.

3m Norben fann man folden Duft ertragen, Und aus bem Norben famen jene Mufen; Bei uns jedoch fing Alles an zu flagen, Und schalt fie Kamtschadalen und Tungufen; Doch ichon begann bie ichnobe Beft zu nagen An mancher Bruft, an manchem ichonen Bufen: Es ächzten Manner fich zu tot und Beiber, Doch unermublich blieben jene Schreiber!

# Oedipus.

Und folche Musen sahren fort zu kleren, Und wollen hier vielleicht noch Ruhm gewinnen? Ihr habt noch nicht sie mir verbrannt als Heren, Noch nicht gestäupt als Beutelschneiberinnen? Glaubt ihr, ich könne, gleich ben Bersiferen, Berbrehungen um alles Gute spinnen, Und Mittelmäß'ges bis zum himmel heben? Glaubt ihr, ich sei ber Böttiger von Theben?

# Eirefins.

Bir glauben's nicht; boch lange find zerstoben Die bosen Reime, die die Best verbreitet: Uns kam Apoll, der über goldne Globen Im lichten himmel auf= und niederschreitet, Bu hulfe felbst, er kam herab von oben, Und zurnte streng, durch unser Flehn geleitet. Der Reimerzunft und ihren tollen händeln; Denn viele wagten selbst mit Gott zu tandeln!

Und schnell verwandelnd jene Dichterschaaren, Bas ihm gelang mit allzuleichtem Siege, Bacht' er zum Affen Den mit langen Haaren, Und Den zum Trampelthier und Den zur Ziege.

Die meisten wurden Bapagei'n und Staaren; Houwaldchen ward in eine matte Fliege, Und Raupel, der mit Trauerstücken handelt, In einen Wiedhopf alsokald verwandelt.

Doch ist der Krankheitsstoff im Bolf geblieben, Und immer neu beginnt der Tod zu wüten: Er sichelt frech mit ihren vollsten Trieben Die Jugend ab, mit ihren schönsten Blüten! Und täglich hören Herzen auf zu lieben, Die gestern noch von einem Feuer glühten, Das eine Welt umher entzünden könnte, Wosern es ihnen das Geschick vergönnte.

# Dedipus.

Welch Mittel fruchten soll und welche Suhne, Nur einer Götterlippe kann's entschallen; Drum alsogleich verlaß die Rednerbühne, Und flehend eile nach den Tempelhallen, Bo jener Gott, der mächtige, der fühne, Der schöne, der melodische vor Allen, Bo jener fromme Lautenschläger weilet, Der Drachen tötet und Gebrechen heilet!

Und burch ein Lieb-auf feinem weichen Pfalter, Das unfre Durre, wie ein Strom, umflute, Berfunde gnabig uns ber Welterhalter Das Opfer, bas für biefe Zeiten blute: Bir leben nicht in jenem goldnen Alter, Wo auf dem Siegerwagen schläft das Gute, Um welchen Lorbeern ober Myrten fproffen; Denn diese Zeiten find aus Erz gegoffen! Er fteigt mit raschen Schritten vom Thron herab; Tiresias verläßt ben Saal, indem er dem Balthafar begegnet.

#### Balthafar.

Schlimme Botichaft bir zu bringen, fomm' ich, Ronig, aus Corinth.

# Oedipus.

Führen wieber mich die Gotter durch ein neues Labnrinth, Schwieriger vielleicht als jenes, das bei Rurnberg ward gepflanzt, Bo der Begnit Blumenorden unter grunen Buchen tanzt?

Balthasar.

Polybus ift tot, gestorben ift Belinde, feine Frau.

Gedipus.

Diefes Doppeljammers Anlaß, fcnell ergahl' ihn und genau!

Es fam jurud nach zehentausend Tagen Diagoras jum hofpallast bes Fürsten; Doch biefer schien, voll eifersücht'ger Plagen, Seit Jahren schon nach Jenes Blut zu burften, Um seiner Königsehre Mantelfragen Bon jenen Fasern allen reinzubursten, Die aus Zelindens Bett, so wähnt betrogen Der Fürst Corinths, ihm waren angestogen.

In feine Bimmer läßt er Jenen winten, Bu fragen ihn nach feinen Abenteuern:

Er sucht mit Freundlichkeit ben haß zu schminken, Durch Soflichkeit ber innern But zu fteuern, Reicht ihm Confekt und giebt ihm Bein zu trinken, Und pflegt bei jedem Schluck ihn anzufeuern; Allein im Beine war ein Gift verborgen, Das Jenen toten foll am andern Morgen.

Es hat verlaffen kaum ben Tisch ber Rache Diagoras, so schrecklich hintergangen, Als auf ber Treppe bei bem Schlafgemache Zelindens ihn Zelindens Frauen fangen: Gebunden wird an Hand und Fuß der Schwache, Auf's Lager hingestreckt mit bleichen Wangen, Und aus dem Busen ihm das herz geschnitten: D wie verderbt find heut zu Tag die Sitten!

Berfprochen hatte bem Gemahl Belinde, Bie sehr fie schuldlos ware, zu beweisen, Bann ihren Freund Diagoras die Winde Burudgeführt von seinen weiten Reisen; Drum will fie schenken ihm als Angebinde Das Gerz des Liebsten, und er soll es speisen; Er soll die Probe, die sie benkt zu liefern, Höchsteigen kau'n mit seinen beiden Kiefern!

Sie ließ das herz auf eine Weife kochen, Wodurch das Bahfte felbst fich läßt verdauen: Der König af es ohne herzenspochen, Und ohne Vorgefühl und ohne Grauen; Da-rief Zelinde: Bas fie bir versprochen, Es hat's gethan bie teufchefte ber Frauen: Gegeben hab' ich bir bie höchste Brobe, Nun liebe mich und meinen Mut belobe!

Was war Lufretia gegen mich, die rasche, Die doch dem Gatten blos zum Schmerz gestorben? Was Artemisia, welche mit der Asche Des Ehgemahls sich ihren Wein verdorben? Doch ist's vergebens, daß ich Namen hasche, Da-gleichen Ruhm sich Keine hat erworben: Des Liebsten hat noch Keine sich entledigt, Wie sehr die Nachwelt ihre Namen predigt!

Auf daß du könnest mein Berdienst ermessen, Und meine ganze Tugend ganz erfassest, So wisse denn, und woll' es nie vergessen, So wahr du jest aus Reubegier erblassest: Das kleine Ding, das eben du gegessen, Es war das herz des Mannes, den du hassest, Das herz des liebenden Diagoras war's! Bas, fragte wütend sie der König, was war's?

Schon springt er auf mit rasenber Geberbe, Und reißt das Borlegmeffer aus der Scheide: So sei'n verflucht der Himmel und die Erde, Denn keinen Anspruch hab' ich mehr an beide! Der himmel werde schwarz wie Bech, es werde Die Erde weiß und farbenlos wie Kreide! Das herz, vernimm, bas ich gespeis't so eben, Es war mit Gift, es war mit Gift vergeben!

Er fpricht's, indem er feine Mefferspite Der treuen Gattin durch den Busen rennet, Die sterbend sinkt von ihrem goldnen Site; Ihm felbst bereits im Eingeweide brennet, Des Gistes Wirkung, ungewohnte Site. Bon dir jedoch, mein Dedipus, bekennet Zelinde noch in ihren letten Stunden, Man hatte dich als Findelkind gefunden.

Oedipus.

Das ift ein Borfall, wahrlich, ohne Gleichen! Balthafar.

Im Erbenschooße liegt er nun begraben.

Oedipus.

Co wurden icon bestattet jene Leichen? Baltbafar.

Sie find ein Raub der Motten und der Schaben. Gedinus.

Du geh' und laß bir Trank und Speise reichen! Balthalar.

3ch bente nicht, mich lange hier gu laben! Gebinus.

Du willst zurud schon nach Corinth bich wenden? Batthasar.

Bo meine Berrichaft mobert, will ich enben.

# Gedipus.

So ist die Herkunft mir in tiefe Schleier Auf's neu verhüllt, ich bin beraubt der Lieben, Und dieses Bolk, dem einst ich als Befreier Erschienen bin, ich seh' es aufgerieben: Warum erfreu'n wir uns am Klang der Leier, Am Spiel des Glücks, an tausend füßen Trieben, Wenn stets im hintergrund die Furie lauert, Und unser Leben zwo Sekunden dauert?

#### Die Borigen. Jotafte.

#### Jokafte.

D wehe mir! Wie bin ich fatt vom horen fcon! D wehe mir! Jokafte.

In wenig Worten blos besteht's: Es hat Tirestas gefragt Den Gott, woher bieß Uebel stammt, und biefer bann ihm ausgesaat,

So lange wute hier die Pest, bis daß du ftrafft die Mörderhand, Die unsern König einst erschlug, den Lajus, der geherrscht im Land.

# Bedipus.

Und wer erfchlug ihn?

#### Jakafte.

Keiner kennt ben Mörber; boch ber Seher mag Sinunterfteigen in die Gruft, da schon gefunken ift ber Tag, Und meines vor'gen Mannes Geist citiren, und ber Schatten foll Blaten, sammtl. Werke. IV. Berfunden, der's am besten weiß, wer ihn erschlug so schaubervoll, Daß noch nach zehen Jahren uns Berderben bringt die schnöbe That;

Denn Lajus war ein braver Mann, und gar ein ftrenger Botentat!

So fei's! Ihr Alle folget mir hinab zum Kirchhof, um fogleich Bahrheit zu holen uns und Licht, und war' es aus bem Totenreich!

(Mb mit ben Uebrigen.)

#### Johafte.

Mir ift so bang und schauerlich, als kam' ich just aus einem Stud Bon Mullner ober fonst wovon, wo man beträchtlich weint, zurud; Denn eben hatt' ich ein Gespräch mit unserm Knechte Welchior, Ju forschen nach bes Lajus Tob; boch bracht' er nichts Gesschetes vor:

Berlegen schien er und verblufft, und bann gestand er noch zulett, Daß unsern kleinen Sohn er einst ben Thieren gar nicht vorgesett, Daß jenes Kind noch lebt vielleicht, was mich erschreckt hat und bestürzt,

Da ftete bas Schicksal tudifch ift, fobalb es feine Knoten fcurgt.

Rirchhof mit Cypreffen und Dentmälern.

Tirefias, ben Bug führenb, Debipus mit bem gangen Gefolge.

# Cirefias.

Rommt heran, wir find zur Stelle, biefen bugel fleigt herauf; Aber tretet leife, leife, wecket nicht bie Toten auf! Oedipus.

Manner, tommt mit euren Faceln, bilbet einen Kreis umber! Eixelias.

Leife mit ben Fadeln, leife; benn erwachen foll nur Er! Bedipus.

Beld ein Borgefühl befällt mich! Mir im herzen ftarrt wie Eis Jeber Tropfe Blutes!

Eirefias.

Banbelt leife!

Oedipus.

Bilbet einen Rreis!

Eirefias.

Bedet nicht bie Toten!

Dedipus.

Bebe! Dufter mit Gewölf' umbing

Sich ber gange himmel.

Cirefias.

Leife!

Dedipus.

Bilbet einen großen Ring!

Cirefias.

Steig' empor, o Geist bes Lajus! Wenn bem Tobe was ent-

Benn's ein Band giebt, bas bie Schatten an bes Tags Gebilbe knupft,

Benn die Seele nicht vergebens nach dem Wahrheitsfunken forscht, Benn ein Theilchen beines Wesens, nur ein Theilchen unvermorscht: Bei ben Molfen, über benen ewig jauchzt ber Gotter Chor, Bei ber Erbe, voll von Mober, fteige, fteige, fteig' empor! (Die Gewölke senten fich, bie gadeln verloschen, ber Geift bee Lajus erscheint.)

Debipus.

Behe! Beld Gefpenft! 3ch fenn' es! Rir vor Allen wintt es zu! Dir, ich fenn' es!

Eirelias.

Leife, leife!

Dedipus.

Wer erfchlug bich, Alter?

Beift des Sajus.

Du!

(Er verschwindet, bie Fadeln entzünden fich.)

Dedipus.

Bebe mir, wie fruh vollenbet feh' ich meiner Tage Lauf! 3ch erschlug ibn.

Eirefins.

Leife!

Dedipus.

Weh mir!

Eirefias.

Bede nicht die Toten auf!

Die Borigen. Jotafte.

Dedipus.

D Jofafte! Bas gefchehn ift, murbe flar, und was zu thun: Deinen Gatten, ich erschlug ihn, übe felbst die Rache nun!

Rimm ein Schwert, und aus ber Scheibe gieh's mit eigner Sand beraus!

Meine nadte Bruft, bu fiehft fie!

Jokafte.

Behe mir! Die Flebermaus!

Dedipus.

Beld ein neues Uebel!

Johafte.

Bahrgesprochen hat des Sehers Mund: Daß ich dich, ich dich geboren, thut das Muttermal mir kund! Unser Sohn, du bist es, den wir, als er kaum den Tag gesehn, Ausgesetzt als Fraß den Thieren; doch es sollte nicht geschehn! Man verschonte dich, dem Schickfal ließ man, uns zu strafen, Raum:

Doch ich eile fort und fcleunig hang' ich mich an einen Baum.
(Sie erhentt fich im hintergrunde,)

Eireffas.

Jammer über Jammer!

Johafte.

Houwald!

Cirefias.

Horch! Sie rief mit letter Kraft Ihrem Houwald, offenbarend jene tiefe Leidenschaft Für den Sänger, den sie lebend stets in ihrer Brust verbarg.

Debipus.

Ranner Thebens, lofcht bie Fadeln, bringt herbei mir einen Sarg!

#### Cirefias. .

Gludlich, bie hier unten folummern, rings umher verfcharrt im Sanb;

Benn die Erbe bröhnt und zittert, halten fie bem Stofe Stand; Doch auf ihrer Oberfläche bebt ber Mensch auf seinem Sis, Ueber'm haubt ihm brullt ber Donner, ihm um's Auge zucht ber Blis!

Debipus! Dein Jammerfchickfal nicht verschließ' es tief in's herz, Rebe, gieb ihm Luft in Borten, und ergieße beinen Schmerz!
(Bei ben letten Borten bes Tirefias wird ber Sarg gebracht und in bie Mitte ber Scene gestellt.)

# Gedipus.

Ich schaubre wechselnd vor mir felbst und staune, Als ob wir Alle blose Traume waren: Da boch ber Mensch nur ein Geschöpf ber Laune, So sollten Beiber lieber nicht gebären! Bo ist bes Ruhms allmächtige Posaune, Die meinen Namen mitgetheilt ben Sphären? Bo sind die harfen, welche siebentonig Mich einst gepriesen als ben größten König?

Ich zwang die Sphinx, vor der ich Alle wanken Und ftürzen sah; doch ich bestand die Broben, Und das, was Bielen ward zu Dornenranken, Hab' ich zum Nosendiadem verwoben; Und während tausend Nachen untersanken, Ward ich vom leichten Element gehoben, Durchschwamm die Fluten mit behender Schnelle, Und mich umtanzte voll Mustk die Welle! 3ch ging ein Jüngling, ungekannt von Allen, Wohin, so wähnt' ich, mich die Pythia schiekte, Und ließ die Herrscherworte kaum erschallen, Als jedes haubt fich beugte mir und nickte; Doch war ich schon bem Untergang verfallen, Eh' ich ben Glanz der Sonne noch erblickte, Und was ein Gott mir ftatt des Seins gegeben, Ein Zweisel war es zwischen Tod und Leben.

Mun aber weiß ich, wem ich angehöre, Als Kind zum Raube schon bestimmt ben Thieren: Es sagen mir's die stummen Trauerstöre, Die diesen Sarg zu meinen Füßen zieren, Es rusen mir's der Sterne goldne Chöre, Und was ich muß, das will ich auch verlieren, Bill ohne Schuld, doch solcher Thaten Thäter, Lebendig steigen in die Gruft der Väter! (Er legt sich in den Sarg; während der Deckel geschlossen wird, fällt der Vorbang.)

# Fünfter Aft.

Das Publicum. Chor ber Baibichnuden.

Chor.

Bas haltft bu, Freund! von diefem neuen Trauerspiel? Bubligum.

D jum Entfegen meifterhaft! Bum Freffen icon!

Chor.

Wie antisophokleisch er's behandelt hat! Publicum.

Anachronismen eingestreut zu taufenben!

Chor.

So gang unendich tragifch! Alle fterben faft.

Bis auf die zwei Bebammen.

Chor.

Diefe bat gewiß

Die bofe Beft mit weggerafft.

Publicum.

Bie aber fam

Die Sphinr bis in's Orchefter? Diefes that fie, icheint's, Auf eigne Rauft?

Chor.

Ja, leiber war bie treffliche Schauspielerin, ber Rolle wegen, aufgebracht! Sie stellte sonst Liebhaberinnen, zärtliche Rofetten bar, und sollte nun ein heibnisches Geschwänztes Ungeheuer spielen! bieserhalb Sprach aus bem Stegreif jene grobe Rebe sie.
Publicum.

Doch ihr Costum war ausgesucht! Welch himmlischer Eheaterschneiber!

Chor.

Allerdings! Doch ift er auch Beit beffer, Freund, ale bloge Dichter, honorirt,

Und Wem ba viel gegeben ift, von Diesem wird Auch viel geforbert.

Publicum.

Aber fieh! Ber naht fich une?

Chor.

Ein Exilirter aus Berlin, er heißt Berftand.

Publicum.

Ihn hab' ich nennen horen, aber nie gefehn.

Die Borigen. Der Berftanb.

Chor.

Du haft bas hohe Reisterwerk mit abgehorcht: Run gieb ein Urtheil!

Verftand.

Alles schier fo lappenhaft Gestidt, und eins an's Andre nur fo hingenaht, Daß ich ben Buhnenschweiber fur ben wirklichen Berfaffer halte.

Publicum.

Sagt' ich nicht baffelbe juft? Bie herrlich war ber Königin Jokaste Schlepv: Kind's Frad allein war schmutig.

Chor.

Beil ber Frad es mar,

Den ein Bygmäencorporal getragen einft, Bon eines Kraniche Blut befprütt! Die blutige Tragobienbichtung aber ift von Rimmermann.

#### Derftanb.

Ich will es glauben, ausgenommen Einzelnes, In keinem Fall bie Berse; boch ber Plan gewiß. Auch hat vielleicht ein luftiger Bogel hier und bort Bas Bigiges eingestochten, unterhaltenber Das lahme Spiel zu machen.

#### Chor.

Also kennst bu nicht Die Mobe, bag man Tragisches jest und Komisches Naturgemäß zusammenschachtelt insgemein, Beil ja bas Menschenleben folbst buntschädig ift? Verftand.

Das Leben freilich; aber ficher nicht bie Runft.

Dh! Rritifiren, lieber herr, ift feberleicht, Doch Beffermachen schwierig.

## Verftand.

Ja, ich wünschte selbst, Daß Einer kame, welcher ganz auf praktischem Weg euren Stümpern zeigte, daß sie Stümper sind; Denn nie geglaubt noch haben sie's den Kritisern. Auch wird Kritis noch kümperhaster ausgeübt, Und meist von Dichterlingen selbst. Berrücktes wird Gemütlich ties, Gedankenloses klar genannt, Und Blattes höchst natürlich, aber dieses Lob It nicht das Schlimmste! Denn es wird Borzügliches Zugleich herabgewürdigt durch den leichten Kniff, Zu sagen: Dieses sehlt dem Werk, und freilich muß

Gar Bieles jebem Berke fehlen, freilich ganz Unmöglich ift es, Calberon und Aefchylus, Moliere und Aristophanes zugleich zu fein! Vublicum.

Es spricht ber Mann gescheuter, als ich's bachte mir, Und freigefinnt fast macht er mich: 3ch glaubte souft, Daß Alles, was ein Recensent abbrucken läßt, Buchstäblich wahr sei.

Chor.

Schweige nun! Es nabert fich -

Der Stolz bes Beltalle.

Publicum. Nimmermann? Chor.

Er ift es felbft!

#### Die Borigen. Rimmermann.

#### Chor.

Auf, auf, v Genoffen! Den Sanger begrüßt! Er bezwingt bie Ratur, fügt Steine bem Bau, Lehrt Baren ben Tang! Im Erschaffenen rings Kommt nichts Ihm gleich; es besiegt sein Lieb Der Cicabe Gezirp und ben Unkengesang Unb bes Kuckucks reiche Gebanken!

Auf, auf, o Genoffen! Er fommt! O bebenft, Da ein Schöpfer er felbst, was bieten wir ihm? Ach! Burbe fofort des Gehegs Sumpsteich Ein befruchtenber Strom, und ein Lorbeerwald Dieß Haibegewächs, und bie Bolken umher Babylonische hangenbe Garten!

Auf, auf, o Genoffen! Er wandelt heran Lichtschön wie Apoll, der Köcher und Pfeil Im Gebüsch ablegt, und die Leier bezieht Mit Saiten! Es spült der kastalische Quell An die Knöchel des Gotts, und es schleicht Sehnsucht In die liebliche Seele der Musen!

Nimmermann.

Dit Dant empfang' ich wohlverbienten Lobtribut.

Publicum.

Dich felber übertrafft bu nun, das herrliche, Superlativische Trauerspiel Carbenio, Und manches andere Kraftprodukt, durch neibische Kritiken blos verspottet.

Werftand.

Diese nannten es Sochschule für bie Biffenschaft ber Gahnerei, Des Mittelmäßigen Mittelmeer, und ähnliche Berbrauchte Bilber.

> Nimmermann. Und bu felbft? Bas bentft bu benn? Verftand.

Anmaßend war' ich, wollt' ich noch urtheilen, wo Deutschland entzuckt gerichtet!

#### Mimmermann.

Bwar veracht' ich bich;

Doch zurnt bem armen Knaben nicht ber höchfte Gott, Der ihm bas Rauchfaß knieend bei ber Meffe schwingt; Ich lasse mir bein Lob gefallen: Rauchere!

Derftand.

Ber fann ericopfen bein Berbienft?

Nimmermann.

3d bin zugleich

Boet und Kriminaljurift und Recensent, Bon'drei Talenten eine Trippelalliang!

Derftand.

Die ift ber Staat zu beneiben, dem du bergestalt Bon allen Seiten dienst!

Nimmermann.

Es ift ber preußische.

Derftanb.

Gludfeliges Deftreich!

Nimmermann.

Bin ich nicht ein großer Denfch

Berlin vergöttert meine Kunft, und meiner Kunft Kritiken ftehn im Hegelischen Bochenblatt, Als Pfand von seinem Berte. Dort erklatt' ich auch, Beshalb ber getaufte heine, mein Mitstrebenber, Kein Byron blos mir, aber ein Betrarca scheint.

Verftanb.

(Du gang completter Gimpel!) Dir ein Binbarus.

## Nimmermann.

Ihn nennen hatt' ich burfen auch ben Bindarus Bom kleinen Stamme Benjamin; er nannte mich Des jetigen Zeitabschnittes erften Tragiker!

Verftand.

D Leffing! Leffing! Drehe bich im Grab herum! Uimmermann.

Die hort' ich biefen Ramen noch.

Derftand.

D Windelmann!

Nimmermann.

Bas für Bebanten rufft bu an? Ber find fie benn? Berft and.

Mein großer Rlopftod!

Mimmermann.

Welch ein Rleeblatt nennst bu ba? Verft and.

Ein icones Rleeblatt; aber langft bahingewelft! Mimmermann.

Faft ahn' ich, welcher Dichterschule, Ruchterner, Du Gulbigung barbringeft! Deiner Lieblinge Mobernster ift gewißlich jener Durftige, Bon welchem langst behaubtet meine Lenien, Daß er die Berse, die er schreibt, vomire bloe? Gebankenarmut, benn ich hab' ihn arm genannt, Berbirgt er hinter Kunftlichkeit!

Berftand.

Der Bogel, ber

Sein Reft erbaut im zugefcornen Buchenlaub, Bebient fich beffen als Natur.

#### Nimmermann.

Ber's nicht vermag,

Der alfo, glaubft bu, fonne feine Refter bau'n?

Derftanb.

Ich zweifle d'ran. Weitschweifigen halbtalenten find Bracife Formen Aberwis, Notwendigfeit Ift bein geheimes Weihgeschenf, o Genius!

#### Mimmermann.

3ch glaube gar, bu giehft mir jenen graflichen Und berrichbegierigen Dichter vor, Ariftofrat?

#### Derftand.

Roch hab' ich niemals Anarchie begunftiget, Und anzugreifen einen weit Gewaltigern, Ift eine That, die ficherlich Berberben bringt.

#### Nimmermann.

Sich breit zu machen, wagen Erilirte noch? Die Pietisten haben dir Berlin verpont Mit Fug und Recht! Ber kummert um Berstand sich noch? Hat unser hoffmann, jener große Callotist, Dich nicht magnetisch eingelullt, mit Fug und Recht? Die Schüler hegels bieten dir spisssndisslich Die Spisse dar: Ber kummert um Berstand sich noch? Mich lies, Fouque studire dann, und sämmtliche . Franz horn-Bigeunerzeunedeutsch=Berlinerei: Bir haben keinen Theil an dir im Preußischen! Aus meinen Augen weiche nur, wert bift bu nicht Dich anzuschau'n! Wer fummert um Berstand fich noch! Verstand.

Bas fallt bir ein? Begahme beinen Uebermut! Richt tennft bu mich, fo fcheint es. Dug ich zeigen bir, Auffnöbfend meinen Ueberrock, ben Orbenoftern? Die bie Fürften thun in Robebue's Romobien? 3mar ale Berbannter fchleich' ich jest allein umber; Doch vom Eril abruft mich einft bas beutsche Bolf: Schon jest erklingt im Dhre mir fein Reueton. Schon gerrt es mich am Saume meines Rleibs gurud! Dir aber, welchen ichonend ich behandelte, Dir ichwillt ber Ramm gewaltig, bitter hohnft bu mich. Und haltft fur beines Gleichen mich, Betrogener! Für jener Leutchen Ginen, welche fonft vielleicht Um beinen Schreibtisch brangten fich, beflatschten bich, Bon bir mit Schwulft fich ftopfen liegen, Ganfen gleich. Unfeliger, ber bu beute nun erfahren mußt. Beld ein Schat beherzter Ueberlegenheit, Biegfamer Rraft im Borgefühl bes Bemaltigens, Beld eine Suaba bichterischer Rebefunft In meines Wefens Befenheit Natur gelegt! Denn jeben Sauch, ber amifchen meine Bahne fich Bur Lippe brangt, begleiten auch Bermalmungen! Chor.

Bas thuft du? Bebe! Sohne nicht bas Kraftgenie! Verft and.

Du blidft herab verächtlich auf Gefcheutere,

Als Bfuider pfuident, frielft bu noch ben Rritifus; Doch ichelten barf nicht Jeber, bas bebente bu! Denn felbft bie Schickfalenymphen will ich lieber febn. Als bich. ben Gimer füllenb am Boetenborn: Du bift bie Rachel, welche nur bie Schafe trankt! Und ware Dulners Dufengott ein Satyr auch, Dit bir veralichen ift er ein Spberion. So mahr ber Sohn ber Daja mir bie Laute gab, 3a, felbft bie Pfeife, bie ben Argus eingewiegt! Du bift allein ein ganger Tollhausbekiton, Der neun und neunzig Dufen hat zu Marrinnen; Der langen Beile nie verfiechenber Quell entspringt, Bo nur ben Boben ftampfen mag bein Begafus: Bie Golperpflode pflangteft beine Berfe bu, Auf bag bu felbft im Raufche b'rüber folvereft, Bofern ber Rrager, ben ich biete, trunten macht: Romm, thu' Befcheid mir, Bruber! 3ch frebenge bir's! Die ichaumt in meinem Becher bir ber berbe Spott!

## Chor.

Beh! Schone beine Gutgel, Unerfattlicher! Derftanb.

Und fraft der Bollmacht, welche mir die Kunst verlieh, Und fraft des Scherzes, welchen ich bemeistere, Der unter meinen Händen fast erhaben klingt, Als wär's der Andacht hoher Ernst, und fraft der Kraft Jerstör' ich bich, und gebe dich dem Nichts anheim! Iwar wäre, dich vernichten, eine kleine That; Allein gefalbt zum Stellvertreter hab' ich dich Der ganzen tollen Dichterlingsgenoffenschaft,
Die auf dem hachtett Fieberträume phantafirt,
Und unsere deutsche Geldensprache ganz entweiht;
Ja, gleich wie Nero wünscht' ich euch nur Ein Gehirn.
Durch einen einzigen Bitzeshieb zu spalten es,
Um aller Welt zu zeigen eine taube Nuß,
Mit ungenießbar'm Floskelmoder angefüllt.
-Berflumme, schneide lieber dir die Zunge weg,
Die längst zum Aergernisse dient Bernünstigen!
An beiner Rechten haue dir den Daumen ab,
Mitsammt dem Fingerpaare, das die Feder führt:
An Geist ein Krüppel, werde bald es körperlich!

#### Chor.

Flieh, Nimmermann, die morderischen Trimeter!

#### Derftand.

Bohin du fliehn willst, nimmermehr entrinnst du boch, Und gleich Armeen umzingeln dich Berwünschungen!
Sachwalter giebt es keine für den Bersifer,
Und aus dem Schoose schütteln dich die Benigen,
Die noch geneigt dir waren, wie gemeinen Staub!
In meinen Baffen spiegle dich, erkenne dich,
Erschrick vor beiner Häslichkeit und stirb sodann!
Ich bin im Jambenschleubern ein Archilochus,
Ein Zeus in meinem Sylbensall, ein Donnerer!
Indem sie treffen, blenden meine Keile dich,
Bon mir getötet, gafft du noch Bewunderung!

#### Rimmermann. Bublicum. Chor.

Dublicum.

D Grobian !

Mimmermann.

D Grobian!

Chor.

D Girobian!

Dublicum.

Doch ichien mir ziemlich mahr zu fein, mas Jener fprach. Chor.

Mud ich empfinde mannichfach mich umgeftimmt; Mur fprach er, bunft mich, viel zu viel, und überbieß Bar biefer Menfch handfester noch, handgreiflicher, Als ein Eprolerjäger aus bem Billerthal.

Nimmermann.

Eprol? Wie wird mir! Juden mich Tragobien? Chor.

Bieb acht, er brutet wieder mas Dramatisches! Mimmermann.

Der himmel hangt voll Geigen, voll abfcheulicher, Bunffüßiger Jamben und! D feht!

Bublicum.

Wie rüttelt ihn

Begeifterung! Bie icheint er außer fich ju fein! Befwegen fratt er aber auf bem Schabel fich?

Chor.

In feinen Lorbeern niftet jenes fluge Thier, Das wohl verfteht zu schätzen einen Mann von Ropf.

#### Mimmermann.

D mein Andreas Gofer, ber erichoffen wird! Bublicum.

Erschoffen? Richt boch! Schone biefen Chrenmann! Mimmermann.

Richt laff ich felbst erschießen ihn, ein Engel thut's; Schon warf in eine Felsenschlucht bas Mordgewehr, Bom Kriege matt, ber Bauerngeneral Throls; Ein Engel holt es aber aus der Schlucht zuruck, Und legt's dem Gelben wiederum zur Seite hin, Um ihn zu Grund zu richten. Bom historischen Abweichen barf ich nimmermehr!

## Dublicum.

Der Engel foll Bum Teufel gehn mit feiner Scheinbienftfertigfeit! Mimmermann.

Es ift ein Engel, ben man auch weglaffen fann, Wie mir es vorschmebt barzuthun im Borbericht.

## Dublicum.

Doch bunft es mich entseslich, ohne Gelb und Baß, Berfolgt von Gaffenjungen, burch bie Welt zu ziehn, Als weggelaffener Engel eines Trauerspiels!

## Nimmermann.

Ich folge treu ben respektiven Beitungen Damaliger Beit, mich haltend an's hifterische, Beginnend, eurem Dichterling horaz zu Trop, Mit Leba's Ei die Busterthaler Ilias.

## Dublicum.

Doch werben bann behaubten unfre Kritifer, Daß dir Erfindungsgabe ganz und gar gebricht, Benn lediglich den unverdauten Stoff du reicht; Denn öfters hort' ich fagen über ein Trauerfpiel, Es wäre mit Begebenheiten vollgepfropft, Doch ganz erfindungslos.

#### Chor.

Dann aber weißt bu nicht, Bas als Erfindung ruhmen uns Romantifer: hiftorchen, Abenteuer, plattes Bolksgewafch, Statt folgerechten Gegenstands Entwickelung.

Bas feh' ich? Ober beffer noch, was riech' ich ba? Es wehet aus Tyrol mir ein verloberter Bapiergeruch! O wehe mir! Die Depeschen find Bu Staub verbrannt, an benen Hofers Leben hing! Vublicum.

"Was riecht er benn? Beht scheint er ganz verzückt zu sein? Almmermann.

Treulofes Beib! Berratft bu beinen Chemann, Dem wanbelbar'n Franzosenofficier zulieb? Untreu verläßt auch bieser bich; boch kehrt er ein In beine hutte wieberum, bu aber brennft Ihm über'm Kopf bas haus zusammen, während er Das Schreiben trägt in feiner Fice heiligthum!

Bublicum.

Best fcheint er mir verrudt gu fein!

#### Uimmermann.

D ichanbliche

Depefdenmorbbranbehebruchetyrolerin!

Bublicum.

Bahnfinn umflammt ben Birtel feines Dichteraugs!

Chor.

Weh! Offen gesteht's bes Gesangs Wehmut: Der berühmte Boet ist übergeschnappt! Nun klage bas All, nun werfe Natur Nachtslöre bes Tods Auf jebe Geburt bes Krühlings!

Mimmermann.

Faßbinder, bindet wieder mir ein Tintenfaß, Weins ist vor Schmerz zersprungen! Weine Thrane fließt!

Chor.

Schon platschert herab sein gahrenerguß, Und dem Haidegefild droht Sundstutschmach; Wo entbed' ich des Heils noachibischen Kahn? Wo verheißt Trost uns Ein poetischer Regenbogen?

Mimmermann.

Dieg.,fing' ich bir, mein heine, Samen Abrahams!

Er flirbt, und wimmernd fieht er icon Freund Sein herbei! Dublicum.

Du irrft, er ruft Freund hein ja nicht, ben herrlichen Betrart bes Lauberhuttenfefts befchwört er blos.

#### Mimmermann.

Du bift ber erften Dichter einer, fagft bu felbft! Dublicum.

Bahr ift's, in einem Liebelein behaubtet er's; Doch feiner glaubt's, wie's immer bei Propheten geht.

Belch ein Anlauf nimmft bu, Synagogenftolg! Dublicum.

Gewiß, es ift bein Bufenfreund bes fterblichen Gefchlechts ber Menfchen Allerunverschamtefter.

#### Nimmermann.

Sein Freund, ich bin's; boch mocht' ich nicht fein Liebchen fein, Denn feine Ruffe fonbern ab Anoblauchsgeruch.

Publicum.

Drum führt er fein Riechflaschen auch beftanbig mit. Aimmermann,

Mein Heine! Sind wir beibe nicht ein Baar Genie's? Ber wagt zu ftoren, Sußer, uns ben fußen Traum? Ebor.

Dir ift's, ale bort' ich fclagen eine Benbeluhr, Die einen fehr gefährlichlauten Beder hat.

## Mimmermann.

Bar's möglich? Drobte meinem Stern Berfinfterung?

Dem beinen nebft noch vielen, wenn ihr Sterne wart: Doch Blendlaternen ichließen blos Talgftumpfchen ein. Chor.

3hr feib bie Jungfrau'n, beren Lampen ausgelofcht :

Was ist zu thun? Schon naht sich euch ber Bräutigam, Klangvollen Takt in seiner Schritte jeglichem, Und bräutlich ruht am Busen ihm die Poesse! Mimmermann.

Auch ihr verhöhnt mich?

Dublicum.

Lieber, tomm! 3d führe jest,

Um Rufe dir zu schaffen, dich an jenen Ort, Den Britten Bedlam heißen, Deutsche Narrenhaus.

Chor.

Er fagt es englisch, weil er bich Shatespear genannt. Uimmermann.

Auch ihr verhöhnt mich? Weffenthalb, Berblenbete? Publicum.

Bir waren's, lieber Rimmermann! Der heilenbe Berftanb benahm bie Schuppen uns als Augenarzt. Nimmermann.

Ihr wolltet Shatespear'n langer nicht anbeten mehr? Bublicum.

Wir lieben Shakespear; aber marft Shakespear bu selbft, Der nichts du bift, als seiner Affen grinzenbster, Du famft zu spat ber Forberung des Augenblicks: Es hat die Welt verschleubert ihren Knabenschuh!

Mimmermann.

D mehe, weh mir! Meine lette Stute wanft.

Einfache Wahrheit blos gefällt, fein Stelzenschritt, Rein Sarlefinerod über einem Ratafalt!

## Nimmermann.

Beh, wehe meinen flebenfach geseiherten, Phantaftischplatten Quinteffengtragobien!

#### Chor.

D Rraft ber Bahrheit! Alfo felbft gestehft bu e6? Mimmermann.

Bem beflamir' ich funftig euch? Beh, webe mir! Publicum.

In jener Anstalt fehlt es nicht an Hörenben: Bahnwißige bilben ebenfalls ein Bublicum, in fehr gemischtes, überaus vollzähliges.

## Nimmermann.

So treff ich auch jenseitig Macenaten an? Bublicum.

Tollhausler zwar; boch immerhin Bewunderer. Mimmermann.

Eriumphf! 3ch gehe, führe mich! Eriumph! Eriumph! (Bom Bublicum abgeführt.)

Chorführer, an ben Rand ber Buhne vortretenb.

Benn ftreng ber Poet, voll feurigen Spotts, ber empor fich fcnaubenben Dhnmacht

Schwerfälligen Bahn, ber platt, wie er ift, ben begeisterten Schwarmer fogar noch

Bill spielen, wie einst in die Saiten Apolls des Silens Maulefel hineingriff:

Benn ftreng ber Boet ihn ftrafte, verdient er ben Dant und bie Liebe ber Ditwelt,

- Da die Feinde zumal und die hefe bes Bolfs und die Stimme angeber in Deutschland
- Ihn tief in den Staub ziehn möchten, bamit er verliere fich unter ber Dehrzahl,
- So geziemt es gewiß ber befreundeten Schaar, um fo mehr ihn rettend ju flüchten,
- Auf prangendem Schild ihn tragend empor, ben Beherricher bee Borte in ber Dichtfunft!
- Seit altefter Beit hat hier es getont, und fo oft im erneuenben Umfdwung,
- In verjungter Geftalt aufftrebte bie Belt, flang auch ein germanisches Lieb nach.
- 3war lange verhallt ift jener Gefang, ben einst bes Arminius Geerschaar
- Anstimmend gejauchzt in bes Siegs Festschritt, auf romifchen Grabern getangt ibn ;
- Doch blieb von der Beit des gewaltigen Karls wohl noch ein gewaltiges Lied euch,
- Ein gewaltiges Lieb von ber machtigen Frau, bie erft als gartefte Jungfrau
- Dafteht, und verfchamt, voll fcuchterner hulb, bem erhabenen Gelben bie hand reicht,
- Bis bann fie zulest, burch's Leben geftablt, burch glubenbe Rache gehartet,
- Graunvoll auftritt, in ben Sanden ein Schwert und bas Saubt bes enthaubteten Brubers.
- Auch lispelt um euch ber melobische Sauch aus späteren Tagen bes Ruhms noch,

- Als machtigen Gangs zu bes heilands Gruft bie gepanzerten Friedriche mallten:
- An ben Gofen ericoul ber Gefang bamals aus fürftlichem Munb, und ber Raifer.
- Dem als Mitgift bie Gestabe homers barbrachte bie Tochter bes Normanns.
- Sang lieblichen Zon! Raum aber erlofch fein Stamm in bem berrlichen Anaben,
- Der, unter bem Beil hinfterbend, erlag capetingischer teuflischer Unthat,
- Schwieg auch ber Gefang, und bie gottliche Runft fiel unter bie Deifter bes Sandwerts.
- Spat wieber erhub fie bie heilige Rraft, als neue befruchtenbe Regung
- Beit über bie Belt, aus Deutschlands Gau'n, ber begeifterte fachfifche Mond trug;
- Doch ftrebte fie nun langfamer empor, weil blutiger Rriege Berberbniß
- Das entvollerte Reich, Jahrhunderte lang, preisgab ber unenb-
- Beil Bechsel bes Lauts erft hemmte bas Lieb, ba ber bibelentfaltenbe Luther
- Durch mannlichern Con auf immer vertrieb die melobische rheinische Mundart.
- Doch follte bas Bort um fo reicher erbluhn, und es lehrte zugleich es Melanchthon
- Den gebiegenen Rlang, ben einst anschlug bie begludtere Duse von Hellas.

- Und fo reifte heran die germanische Runft, um entgegen zu gehn ber Bollenbung!
- Lang ichlich fie babin, lang ichleppte fie noch nachahmenbe Feffel und feufzte,
- Bis Rlopftod naht und bie Belt fortreißt in erhabener Obenbeflüglung,
  - Und bas Dag herftellt, und bie Sprache befeelt und befreit von ber gallifden Anechtschaft.
  - 3mar farr noch und herb und zuweilen verfteint, auch nicht Jedwedem geniegbar;
  - Doch ihm folgt balb bas Gefällige nach und bas Schone mit Goethischer Sanftheit.
  - Manch großes Talent trat fpater hervor, und entfaltete himmlischen Reichthum;
  - Doch Reiner erschien, in ber Runft Fortschritt, bem unfterblichen Baare vergleichbar:
  - Keusch lehnt Alspftod an bem Lilienstab und um Goethe's erleuchtete Stirne
  - Glubn Rofen im Rrang! Rubn ware ber Bunfc, ju erfingen verwandte Belobnung!
  - Ansprüchen entfagt gern unser Boet, Ansprüchen an euch! An bie Zufunft
  - Richt völlig, und stets wird löblicher That auch löblicher Lohn in ber Zukunft!
  - Er beneibete nie die gefeierte Schaar um ein raufchenbes Beichen bes Beifalls,
  - Benn lallenden Cons fie zu ftammeln begann bie gestotterte Phrase ber Untunft;

Denn er horte fie wohl und erfannte fie wohl, und verbif bie gerechte Berachtung:

Rie wird er fie nun mehr horen vielleicht, und er wandelt im Garten Europa's,

Der ichablos ihn fur manchen Berluft, für manches verkannte Gebicht halt:

In dem Pinienhain, an den Buchten des Reers, Bo die Bell' abstießt voll triefenden Schaums, Geht gern er allein, und wofern kein Ohr Ihm mehr zuhorcht jenseits des Gebürgs, Dann spornt zum Gesang zwar kein Beifall Der Befreundeten ihn, Doch Fülle des eigenen Wohllauts.

# Nachschrift an den Nomantiker.

Borwurfe hab' ich gehört, noch eh' ich zu Stand gebracht Das Werk, mit welchem ich dich, mein süßer Gesell, bedacht; Ge sprachen Freunde zu mir: "Wir sind an Boefen reich, Was wähst du helben dir aus, die schwach und verrückt zugleich? Wer Nachtigallengesang zu tonen versteht, wie du, Zieht sich das Nachegekreisch des Krähengeschlechtes zu! Rie hat Apollo gezielt auf hafen und andern Troß, Die kolze Riobe nur demutigte sein Geschöß."

Ich muß vor foldem Berbacht vertheibigen jenes Lieb: Mein helb, was bist bu mir benn, mein hinkenber Sambenfcmieb?

Ein Ueberbleibsel ber Zeit, die hoffentlich nun vorbei, Jahrzehntelangen Gequicks romantischer, letter Schrei!
Iwar macht dich keiner so leicht, sammt beinen Gefährten, stumm: Doch benken lerne die Welt, und scheibe Gerad' und Krumm! Irrthumern bin ich gefolgt und habe, da falscher Schein Betrügt, die Hefe geschöpft, zu zeigen, wie schlecht der Wein, Dem Bolk zu zeigen, wohin, in welches Gewölk von Dunst Unreiser Schwindel geführt, und kindische, lahme Kunst: Erst war man blos parador, balb folgte der tollste Quark, Wahrheit ergrimmte zulet, und siehe, sie war so stark!
Gewiß, mir hatte den Ton der Leier die Scham gedampst. Benn dein Geklimper ich blos, langweiliger Rensch, bekämpst!
Bolksthumlich nennen sie dich; drum hörtest du wohl, wie's

Daß auf bie Sade man schlägt, indeß man ben Efel meint? Ich muß, damit fich babei beruhige bein Geschmad, Gestehn dir, daß du allein im obigen Fall ber Sad.

# Die Liga von Cambrai.

Gefdictliches Drama.

1832.

# Personen.

Leonardo Loredano, Doge von Benedig.
Catharina Cornaro, Königin von Cypern.
Francesco Contarini,
Marco Bendramin,
Andreas Gritti,
Domenico Trevifani,
Der Cardinal Grimani.
Iohannes Stella, Gefandter am kaiferlichen Hof.
Der spanische Botschafter in Benedig.
Lodovico Loredano, Sohn des Dogen.
Marin Sanudo, Historiograph.
Franz von Murano, Schisschadbtmann.
Bürger. Bolk. Senatoren. Gefolg der Königin von Cypern.

Schauplat: Benebig. Beit ber Sanblung: bas Jahr 1509.

# Erfter Aft.

Plat vor bem Arfenal, mit ben beiben athenienfischen Löwen.

Bolt. Burger. Arfenalotten in bunter Bewegung; unter ihnen Frang von Murano, Schiffshaubtmann.

## Erfter Bürger.

Das war ein gräßlicher Ausbruch! Das ganze Bulvermagazin fprang in die Luft; halb Benedig ift mit Afche bebeckt. Und gerade jest, wo die ganze Welt wider uns auffteht!

## Bweiter Burger.

Es ift ein trauriges Borzeichen. So fuhr neulich ber Blis in die Citadelle von Brefcia und zerfprengte die dicken Mauern, als ob er fie den Feinden noch vor der Belagerung öffnen wollte. Benedig foll untergebn.

## Ein Arfenalotte.

Bah, was ihr fcwatt! Die Mauern werden wieder aufgebaut, bas Bulver ift leicht zu ersetzen. Die Signorie ift reicher als alle Könige über ben Alpen.

## Erfter Burger.

Auch bie Archive find verbrannt. Blaten, fammtl. Berte. IV.

#### Arfenalotte.

Papier! Papier!

## Bweiter Burger.

Aber bie Barke, bie mit bem Truppenfold nach Ravenna fuhr und unterging, bas waren mehr als papierne Schate.

## Erfter Burger.

Und die funfzehntausend Bechinen, die ber Senat nach Rom an ben Felbhaubtmann Savelli schickte, um ein heer aufzubringen, und die dieser in die Tasche stedte ohne auszurucken, weil ihn ber Bapft mit bem Bann bebrobte, wenn er uns beiftunde.

## frang von Murano (ber unter fie tritt).

Beruhigt euch, Kinder! Bir haben ein treffliches heer am Oglio ftehn, die Orfini find wackere haubtleute. haben wir nicht schlimmere Feinde gefehn? Waren die Turken nicht schon im Friaul? Saht ihr nicht selbst, wenn ihr auf den neuen Fundamenten i spazieren gingt, die Feuersbrunfte vom festen Land herüberleuchten, die die Ungläubigen entzundet hatten?

## Arfen alotte.

Une laßt Sankt Markus nicht untergehn! 3ch horte einen blinden Sanger in Chioggia; der fang, Benedig fei eine ewige Stadt. Der himmel hatte fich im Meer gespiegelt und sein Biderschein mare Benedig.

## Gin Matrofe.

Benedig ift alter als alle Konigreiche. So pflegte Antonio Grimani ju fagen, unter bem ich biente.

## Bweiter Burger.

Antonio Grimani? Der als Berbannter in Rom lebt? Deffen brauchst bu bich nicht ju ruhmen!

## frang von Murans.

Es ift ein braver Mann; aber unschlüffig. Er hatte ben Turken besser Wiberpart halten sollen. Seine Berurtheilung war nicht ungerecht. Ich stand selbst auf dem Markusplatz, als er in Ketten hier eingebracht wurde. Er blidte zur Erbe; aber so ernst, so ebel! Sein Sohn, der Cardinal, war von Rom herbeigeeilt; er nahm seinem Bater die Ketten ab und trug sie selbst, und so ging er mit ihm in die Signorie.

Bmeiter Bürger.

Das ruhrte aber ben Senat feineswegs.

frang von Murano.

Bar's nicht um so größer, daß Grimani fich so demutig unterwarf, so geduldig in die Berbannung ging? Er, der so reich ift, daß er ein Königreich kaufen könnte!

Matrofe.

Auch ruhm' ich mich nicht bes Abmirals. Aber mein Schiffsfapitan war Andreas Loredano, und beffen darf ich mich ruhmen. Unsere Galeere geriet in Brand, als wir ein türkisches Schiff anfielen. Ich und Andere, wir sprangen in's Meer, um an's nachste Fahrzeug zu schwimmen. Rettet euch, herr Andreas, riesen wir ihm zu. Er aber ergriff das Markusbanner, das auf's Verbed gepflanzt war, und schwang es in der Rechten und ries: "Unter diesem Banner bin ich geboren, unter biesem will ich fterben!" Und sprang mitten in die Flammen.

frang pon Murano.

Das foll eure Richtschnur fein!

Rebrere Stimmen.

Die Lorebani follen leben!

Franz von Murano.

Und alle Freunde der Republik!

Die Borigen. Francesco Contarini.

Contarini.

Sie hat nur wenige, viel zu wenige jest, Das Ungewitter zieht fich schwer zusammen. Erfter Burger.

So ift es mahr, bag Alles uns verläßt?
Contarini.

Mur allzumahr! Gin tiefer Schleier hat Bu lang bas arge Bunbnig eingehüllt. Er ift gerriffen, Alles ift am Taa. Es war zu Cambrai, wo geheimnigvoll Ein Beib mit einem Bfaffen ? fich befprach: Sie wurben Banbele einig über une, Sie theilten unter fich bie Republit! Derfelbe Bapft, bem wir jum Thron verholfen, Derfelbe Ronig, unfer Bundegenoß, Derfelbe Marimilian, mit bem Wir einen Stillftand fürglich abgefchloffen, Sie reißen jebes heilige Band entzwei, Und fnupfen eine und nennen's beilige Liga. Der Raifer beifcht Bicenza, Babua, Berona, Roveredo nebft Friaul. Indeg ber Bapft Raenga, Rimini. So wie Ravenna forbert. Lubemia Will mit Cremona, Brefcia, Bergamo

Und andern Stadten sich begnügen; auch Der strengkatholische Meister Ferdinand, Bon bessen Listen alle Welt erzählt, Berlangt Gallipoli, Trani, Brindist, Und alle Hafen, die in Apullen Für jene Summen uns verpfändet wurden, Die wir dem jungen Ferrantin gekiehn. Savoyen will der Infel Cypern uns Entledigen. Dieß ist alles, was ich weiß!

Bweiter Burger.

Bir find verloren! Sab' ich's nicht gefagt? .

Contarini.

Mit nichten, Freunde! Bum Berzweifeln bleibt Uns keine Beit! bereitet euch zum Kampf, Und blickt umher, und wo ihr feib, bebenkt! Seht hier die Löwen aus Athen geraubt: Benedig ftrost von unfern Siegstrophä'n!

(Er eilt in's Arfenal.)

frang von Murano.

3d wollte, bag ich bei unferm Geer ftunbe! Aber ich tauge nur auf's Berbed. Das feste Land ift fur bie Bauern.

Bmeiter Burger.

3ch wette, daß die Frangosen längst über ber Abda find.

frang pen Murano.

Wir werben stegen, sag' ich euch. Die Orfini sind tapfer: Bittigliano alt, aber klug; Mistano voll Foter. Und unfre Brovebitoren

LIBRAY.

Arfenalotte.

Ber find bie Brovebitoren?

frang von Aurano.

Georg Cornaro und Anbreas Gritti. Belche Ramen! Cornaro, bem wir bas Königreich Cypern verbanten, ber feine Schwester zur Abdankung vermochte. Und Anbreas Gritti — Ein Mabden.

Der iconfte Mann in Benedig.

frang pon Murano.

Der schönste und ber beste! Lange hielt ihn ber Sultan Bajazeth in Constantinopel gefangen, wie alle unfre Raufleute; aber felbst in Banben wußt' er uns zu nützen, selbst in Retten permittelte er jenen Frieden, der ben Staat vom Abgrund rettete.

Arfenalotte.

3hr fommt von Constantinopel?

frang von Murano.

. Jest tomme ich von Marfeille.

Bweiter Burger.

Von Marfeille? Ihr habt bie Franzosen von ber Rabe gesehn?

frang von Murano.

Gott gebe, baß bu fie nicht von der Nahe fiehst! 3ch war auch in Genua, Kinder; eben bamals, als die Stadt fich bem Konige Ludwig auf Gnade und Ungnade ergab.

Bweiter Burger.

Er foll fie gutig behandelt haben.

frang von Murano.

Ja, bie Gute eines Thrannen! Er faß recht freundlich auf

bem Pferb, als er feinen Einzug hielt; aber mit bem blanken Schwert in ber hand. Er grüßte rechts und links und verssprach, Alles zu vergeben und zu vergeffen. Aber kaum war die Amnestie ausgeschrieben, so ging das hängen an. Der Doge selbst, Baul von Novi, hatte sich gestüchtet; aber ein falscher Freund lieserte ihn aus. Der Konig ließ ihn viertheilen, die Stücke seines Leibs an den Stadtthoren anhesten und den Kopf auf eine Pike stecken. Und doch sloß Alles über von seiner Gnade, blos weil er die Schweizer nicht in die Stadt ließ, denn die hätten das letzte hans geplündert und das Kind im Mutterleibe nicht verschont.

Arfenalotte.

Sind bie Schweiger fo fchlimm?

frang von Murano.

Wie machten fie's bem Gerzog von Mailand, ber nun in Frankreich gefangen fist?

Rabden.

D ergahlt vom Bergog Lobovico!

frang von Murano.

Er hatte ein heer von Schweizern in Dienst genommen und zog den Franzosen entgegen. Da verlangten sie plötlich den Sold, ben er ihnen noch schulbig war, und drohten, sie wollten abziehn. Der herzog suchte sie zu begütigen, und ließ seine Kleinodien und sein Silberzeug unter sie austheilen, das Geld erwarte er jeden Tag aus Mailand. Aber sie sagten, es wären zu viele Schweizer im französsischen Lager, sie wollten nicht gegen Landsleute fechten, und in ihr Baterland heimkehren. Da bat er sie, sie möchten ihn zum mindesten nicht allein lassen, sie möchten

ihn verkleibet mit fich nehmen. Lobovico war lang un und leicht kenntlich. So ein Gesicht sieht man nicht Aber er hullte sich in eine Monchokutte und seste sich Maulthier. So versteckte er sich zwischen ben Reitern, bi durch's französische heer zogen. — Da verkauften sie ben König!

Arfenalotte.

D pfui!

frang von Murans.

Was wollt ihr von Leuten hoffen, benen Leib und feil ift? Die fich an ben Meistbietenben verhandeln? Einige Stimmen.

Blat, Blat am Ufer!

Ganbaliere.

Blas bem Brofurator!

Arfenalotte.

Der Brofurator, Marco Benbramin, Steigt aus ber Gonbel.

Dweiter Bürger. Bie befturgt er icheint!

Die Borigen. Marco Benbramin.

frang von Murano.

Bas ift bas Reufte, vielverehrter herr?

Es ift bas Schlimmfte, was es giebt! Wir find gefd Burger.

Beh une!

frang von Murano.

Laffet euch herab, Erzählt uns, wo's gefcah.

Venbramin.

Bei Agnabel

Am Abbaftrom. Dem Franfenfonig fam Dort in's Gebag' Alviano, Bittiglian hingegen wollte fich entziehn ber Schlacht, Und blieb entfernt. Doch werben handgemein Die Anbern balb und ein Gefecht beginnt: 3war find im Bortheil erft bie Unfrigen, Denn eines Rebenfelbes bicht Beftrupp Berhinberte' lang bie feinbliche Reiterei. Doch ale bas heer in's Freie marb geloct, Da ftromten auch von allen Seiten ichon Die Schweizer und Rrangofen über une. Alviano ward vermundet und in's Belt Des Ronias als Gefangener eingebracht, Doch unfre Romganolen aus bem Thal gamone wehrten fich wie Butenbe, Und fielen auch bis auf ben letten Dann.

frang von Murano.

D Tag ber Trauer!

Venbramin.

Rönig Lubewig Rahm Çaravaggio bann im ersten Sturm, Und ihm bie Schlüffel fandte Bergamo. Erfter Bürger,

Ach, Freunde findet blos ber Siegende! Vendramin.

Ift Contarini foon im Arfenal?

Sier tritt er eben wieberum hervor.

#### Die Borigen. Contarini.

Denbramin.

Bir find geschlagen! Bittigliano zog Gen Brescia; Schlimmeres noch erwartet man Jedwede Stunde, Freund! Die Signorie Bill nun Galeeren, fünfzig an der Jahl, Bemannen, weil im Genuefischen Der Frankenkönig eine Flotte ruftet.

(Mb in's Arfenal.)

## frang pon Murano.

Bas hande hat, in's Arfenal! Und ihr, Unwaffenfähiges Jungenbreschervolt, Eilt nach San Marco, fieht ben heiligen, Den Schuppatron ber erlauchten Republit!

(Alle ab nach verfchiebenen Seiten.)

Contarini (ber gurudbleibt).

Bohl handelt jeto fich's um Größeres, Als blos die Sande jum Gebet zu falten; Doch war' es Betenszeit, so wußt' ich wohl, Bohin ich ginge! Rach San Stefano: Dort liegt der große Doge Contarini, Mein Ahn, im fäulenschlanken Klosterhof. 4
Bor jenem alten Sarkophag gebückt,
Dort wollt' ich beten, jener Zeit gebenk,
In der Benedig war bedrängt wie jeht;
Als deine mächtige Flotte, Genua;
Die Lagune drohend und umzingelte,
Und ein Gebiß zu schmieden trachtete
Den Markuspferden! Sieh, da raffte sich
Die ganze Jugend dieser Inseln auf,
Da fuhr hinaus der achtzigjährige Greis
Mit seinen Schiffen, und belagerte
Die Belagerer selbst und schloß in Chioggia's Bucht
Sie ein: zum Beistand kam von Candia
Carl Zeno her, mit wehenden Siegesstaggen,
Und ließ um Gnade siehn die Trohigen!

# Zweiter Aft.

Racht. Berfammlungsfaal bes großen Raths, mit Bilbern aus ber venetianischen Geschichte geschmuckt; würbig erleuchtet.

Der Doge auf bem Thron, bie Mitglieber auf ihren Sipen, Ginige fiebenb. Unter ben Anwesenben Andreas Gritti, Fraucesco Contarini, Domenico Trevifani, Johannes
Ctella.

Doge.

Bur ungewohnten Stunde labet euch Die Signorie. Die Gefahr bes Staats gebeut's. In mir, um hier euch biefes fund zu thun, Ale Ludwig brauchte zur Eroberung!

Contarini.

Nicht dich vertheibigen follst du! Daß des Kriegs Du kundig seist, hat im entschwundenen Jahr Der deutsche Soldner im Friaul gefühlt!

Gritti.

Berhöhnend jedes Bölferrecht, erklartDer König, wo er bringt in eine Stadt,
Jedweben venetianischen Ebelmann
Bum Kriegsgefangenen und begehrt von ihm Ein unermeßlich Lösegeld. Er hofft Dadurch ben Staat mit Sicherheit zu schwächen.

Contarini.

Das feste Land vergeudet unfre Kraft: D waren wir, ben Batern ahnlicher, Seefahrer blos geblieben! Hier nur ist Der Sig der Freiheit, auf den Inseln weht Ihr frischer Athem; doch ein Kerker ist Das feste Land für Soldner und für Sklaven!

Die Borigen. Marco Benbramin.

Dendramin.

Sebwebe Stunde bietet neue Schmach, Bebwebe Barke bringt verhaßte Beitung. Es tam ein Fischerkahn aus Cavrle — Ein Senator.

Bas fündet der?

Regt sich Tribent's unruhiger Erzbischof, Schon zieht sich Braunschweigs Herzog gen Friaul. Auch hat der Kaiser einen Plan entworsen, So wird erzählt, die Stadt Benedig selbst Zu erobern, was ihm leichte Sache dunkt: In vier Bezirke theilen will er sie, In jedem will er eine Festung bau'n: Ein Theil verbleibt ihm selbst, die übrigen Soll Spanien, Frankreich und der Papst erhalten.

Erevifani.

Das nenn' ich faiferliche Phantafien!

Contarini.

Bum Ruhm gereicht ein folder Blan für uns: So braucht man alfo vier Befahungen, Im Baum zu halten Eine freie Stabt?

Doge.

Belch neues Unheil aber Lubewig Bereitet, magft bu felbft, Proveditor, Berichten hier; benn meine Stimme fowantt.

Gritti.

Behnfältig wuchert stets ber erste Sieg,
Behnfach entmannt die erste Niederlage: Alviano's unglückfelige Wagethat, Die unserm Blan entgegen — boch warum Durch müssigen Umschweif euch ermüden? Sei's In Cinem Wort gesagt! Cremona siel, Und Crema siel und Brescia durch Berrat; Und wahrlich, eines größeren Nuts bedars's Ein Benator.

Was gilt's,

Er fommt, ben Frieden aufzufundigen, Und forbert Urlaub?

Erevisani.

Ein vortrefflicher

Schauspieler ift ber König Ferbinanb; Doch hatt' er alle Rollen eingelernt, Den Freund im Unglud spielt er nimmermehr.

## Die Borigen. Der fpanifche Botichafter.

Botichafter.

Durchlauchtiger Doge! Hocherleuchtete Genoffenschaft ber mächtigen Republif!
Mit welcher Freundschaft mein Monarch bisher Kür biesen Freistaat war begeistert, ist Der Welt bekannt! Wehmutig sieht er jest Französischen Eingriff, auch bes beutschen Neichs Ansprücke geltend wider euch gemacht: Sein Tabel träfe selbst ben heiligen Statthalter Christi, welcher euch verfolgt; Doch nicht geziemt's katholischem Könige Den Stellvertreter Gottes anzutasten, Und was er thut, ist immer wohlgethan. Mer trost dem Schicksial? Selbst Venedig nicht! Doch seinen Natschluß hüllt in Dunkelheit Der ewige Lenker alles Renschlichen,

Benbramin.

Trieft und Fiume haben

Die öfterreichischen Beichen aufgepflangt.

Doge.

Bon biefem Rorper lof't fich Glieb um Glieb. Venbramin.

Noch nicht genug! Mit Beter Bembo traf Ich auf bem Broglio just zusammen; ber Bersichert mich, baß auch Alfons bereits Sich feinblich offenbare, gegen uns Sein selbstgegossens Feldgefchus zu richten. Es schreibt's ein Freund, ber bei bem Carbinal Bon Este bient, so eben aus Ferrara.

Doge.

Man weiß bereits, daß unsern Bicedom Alfons der Stadt verwiesen.

Erevisani.

Selbft bie Rrabben

Gehn endlich vorwarts? Rehrt Natur fich um?

Gongaga ruftet ebenfalls.

Doge.

Es muß

Die fleine Belle wohl bem Strome folgen: Das Meer gebort uns noch.

Churfteher.

Der fpanifche

Botichafter bittet um Behor.

Wie Ferrantin gewesen; benn es ift Reapels Krone langst ein Eigenthum Der aragonischen herrscher, seit ber Beit Bon König Beter, ber ein Tochtermann Manfrebi's war.

Doge.

Das ift unzweifelhaft

Beither!

Botichafter.

Wie bem auch fei -

Doge.

Die Welt erstaunt

Mit Recht, wie König Ferbinand fogar Die eignen Bluteverwandten stieß vom Thron, Und ihnen nicht einmal bas Königreich Neapel gönnt, um bermaleinst es auch, Mit seinen großen Monarchien vereint, Dem österreichischen Fürstenhaus zu schenken!

Botichafter.

In feine tiefe Seele fieht nur Gott.

Doge.

Den Ruhm ber Undurchschaulichkeit vermag 3hm Reiner vorzuenthalten.

Botichafter.

Wie es auch

Sein mag, foviel verfund' ich ale gewiß: Er ift gewillt, bie erlauchte Republif Und will er guchtigen biefe Republit, Go fann fie nur befeufgen mein Monarch.

Doge.

Thut une bie Liebe, herr, und tomm't jur Sache! Botichafter.

Da länger nicht bie' Markusstagge wird Im Stande sein, den Türken Trop zu bieten, So wünscht der König, daß die apulischen Seehäfen ihr ihm willig öffnetet, Die er behüten wird an eurer Statt, Wie's einem treuen Freunde wohl geziemt.

Doge.

Ber wußte nicht, wie fehr ber Chriftenheit Banier erhoben König Ferdinand!
Doch war's gewiffermaßen schwieriger Für uns, ber Türfenwut zu wiberftehn, Sie abzuhalten von Italiens Kuften,
Als in Granada Scheiterhaufen bau'n.

Botichafter.

Bohl fcwieriger war's, glorwurdiger war es nich

Der König möge jene Summen uns Buruderftatten, die wir feinem Neffen, Dem Sohn Alfons bes Zweiten porgestredt; Dann find die Städte fein.

Botschafter.

Er aber fann

Richt eines Baftarde Enfel anertennen, Blaten, fammtl Berte. IV. Wie Ferrantin gewesen; benn es ift Reapel's Krone langft ein Eigenthum Der aragonischen herrscher, feit ber Beit Bon König Beter, ber ein Tochtermann Manfrebi's war.

Doge.

Das ift unzweifelhaft

Beither!

Botidafter.

Bie bem auch fei -

Doge.

Die Belt erftaunt

Mit Recht, wie König Ferbinand fogar Die eignen Blutsverwandten stieß vom Thron, Und ihnen nicht einmal bas Königreich Neapel gönnt, um bermaleinst es auch, Mit seinen großen Monarchien vereint, Dem öfterreichischen Fürstenhaus zu schenken!

Botichafter.

In feine tiefe Seele fieht nur Gott.

Doge.

Den Ruhm ber Undurchschaulichkeit vermag 3hm Reiner vorzuenthalten.

Botichafter.

Wie es auch

Sein mag, foviel verfund' ich ale gewiß: Er ift gewillt, bie erlauchte Republit

Mit Krieg zu überziehn, wofern fie nicht Apuliens Gafen abzutreten benkt.

Doge.

Sabt unfern Dant! Run wiffen wir bas Befte.

Botichafter.

Mit schwerem herzen, wenn vergönnt es ift, Bon finir zu sprechen, scheib' ich aus Benedig, Da gern und lang' ich mir den Aufenthalt Gefallen ließ in dieser thätigen, Lasträgerisch geschäftigen handelstadt, Wiewohl ein Grand von Spanien.

Erevifani.

Unterthan

Des Königs ohne 3meifel?

Botschafter. Allerdings.

Erevifani.

Bir find vorerst Riemandem unterthan, Obschon wir blos Kaufleute; Zepter find Und leichte Baare, wir verschenken sie. Betrachtet, herr Botschafter, jenes Bilb Dort über'm Fenster! 7 heinrich Dandolo, Der eine Krone selbst verschmähte, krönt Den byzantinischen Kaiser Balbuin.

Botichafter.

Ich liebe nicht fo fehr bie Malerei, Wie's hier gebrauchlich scheint, allwo fie fast

Ermutigen wirb bie icon Entmutigten. 3hr aber Alle - nicht Ermahnung braucht's, Doch fag' ich nur, mas Jeber fühlt - o feib Bachfam und ftanbhaft, euren Batern gleich, und laffet uns nicht bloge Freunde - nein -Lebenbige Theile fein bes Baterlanbs! Rein Opfer fei ju groß, und jeber Schluffel, Der neibifd unfre Schate noch verfperrt, Berb' in bes heiligen Marfus Sand gelegt! Dann werben balb vielleicht bie Bolfer auch Eintaufden gerne für's gegudte Schwert Belbgieriger, blutverfdwenbenber Ronige Das milbe Bepter biefer Republit! 10 Doch - wenn ein berbes, unerhittliches Befdid verfolgt une, wenn ber Uebergahl Der Feinde nicht wir widerftehn, und wenn Benedige Boben, welcher unfer Bert, Das Werf ber Runft, und welchen nie ein Reind Betreten hat in mehr als taufend Jahren. Ergittern foll, und wenn herunterfturgt Bon feinen Boben biefer alte Staat, Und wenn gerriffen ift bas golbne Buch, Und wenn gertrummert ift ber Bucentaur, Und biefe Tempel bann gur Plunberung Barbarenvölfern offen ftehn - fo lagt Une fallen bann, wie jener Cafar fiel, In feine Toga fdweigend eingehüllt.

Gritti.

Beruhigt euch, magt nicht bie Sylben ab!

Erevisani.

Roch ift ber Grund, auf ben wir treten, frei!

Boge.

Er schwankt auf seinen Pfählen! — Was ich will Ik Sorge blos für biese Republik, Zu deren Diener ihr mich ausersehn. Beruhigt euch, verlaßt die Sitze nicht!

(Alle nehmen Blas, ber Doge fahrt fort.)

hort mich! — Ich schlage zwei Beschlüffe vor, Die im Senat wir allbereits bebacht: 9 Der eine lautet, bag verautet wirb

Jedweder Schaben burch bie Republik, Den jest die Brovinzen leiden unserthalb:

Berfundet fei's und ftreng gehalten auch.

Der zweite Borfchlag aber lautet fo:

Die Stabte fei'n, es fei'n bie Burger all

Des festen ganbs entbunden ihres Gibs,

Bie bas ber Beisheit biefes Staats geziemt:

Somit erfahren Alle, wenn fie je

Bu uns zurud fich wenben, ober auch Bufallen wieber uns burch Waffenglud,

Daß wir fie nicht behandeln als Rebellen.

18 wir ste nicht behandeln als Rebellen. (Allgemeiner Beifall, ber Doge fahrt fort.)

Ran fammle gleich bie Stimmen! — Du fobann, Anbreas Gritti, geb jum heer gurud,

Bo bein an Mitteln immer reicher Geift

#### Sanubs.

Gutes weiß ich für heute wenig. Die Städte sind alle verloren, blos Treviso hielt sich tapfer. Die Bornehmern wollten ben Triffino einlassen; aber das Bolf rasste sich zusammen, ein Schuster, Namens Callegaro, trug die Standarte des heiligen Markus voran, und die Deutschen wurden zurückgeworsen. Dafür hat der Senat, der immer groß im Belohnen ist, die Tredisaner auf fünfzehn Jahre von Abgaben befreit und die Steuerlisten öffentlich verdrennen lassen. Die Landleute sind überall für uns. In Berona ließ der Bischof von Trient viele Bauern aufknüpsen, blos weil sie nicht dazu zu bringen waren: Es lebe der Kaiser! zu rusen.

## Erfter Bürger.

Seht borthin, Ser Marino! Barum trägt man bie vielen Geschirre nach ber Munge?

#### Sanudo.

Die Patrizier laffen ihr Silberzeug in Gelb umfcmelgen. Man bringt es Körbeweis.

Bweiter Burger.

Welche Reichthümer!

## Sanudo.

Ja, feht! Ale ber frangöfische Gesandte am beutschen Reichetag eine Rebe hielt, um gegen unfre Baterstadt aufzureigen, ba sagte er zu ben bortigen Fürsten: Die Benetianer speisen auf Silber, bas könnt ihr nicht!

## Bweiter Burger.

Die Benetianer werben nun auch auf Binn fpeifen!

#### Sanubo.

D war's auf Thon, wenn nur bie icone Stabt Berettet wird! D Rinber, feib verfichert: Ber nie ein Baterland verloren hat. Beig nicht, wie icon es, eine zu haben, ift! Bleichgultig feb' ich Danchen foleichen, jest In biefem totlich ernften Augenblict! Bebenft an bas, was ihr verlieren fonnt! bier berricht ber Orbnung fegenreicher Beift, Die fcone Schopfung feiner felbft betrachtenb: Erft nur ein fummerliches Fifcherborf, Aus obem Sumpf erhob fich biefe Stadt! Ber batte bamals ihr ein Net geftellt? Ber hatte neidvoll auf fie hingeblictt? Mein ber Burger hohes Selbstgefühl Und Schweiß und Arbeit und ber Riefenschwung Begludenber Freiheit ftellten fie fo hoch: Behntaufend leichte Gonbeln fahren jest 11 . Beidaftig unter ihren Bruden burch. Und Dafte ichwanten um fie ber! Wie lachend Entsteigt fie biefen Gemäffern, und jugleich Die majeftatifch übermaltigenb! Und follte je bie Stunde fommen - nein -34 wag' es nicht zu benten!

Erfter Bürger.

Welch ein Bug

Bon Barten naht fich bort? Sie wollen hier Anlanben, fcheint's.

Sanubo.

Es ift bie Ronigin

Bon Chpern, tenntlich am gefrönten Leu'n, Der auf bem Gonbelwappen abgebilbet, Dieß ift bas Bappenschild ber Lufignans, Das ihnen Richard Löwenherz verliehn. Bürger.

Bo fommt fle her?

Sanubo.

Sie kommt von Afolo, Berjagt aus ihren trevisanischen Landsigen burch bas kaiserliche Heer.

Ratharina Cornaro 12 mit ihrem Gefolge fleigt aus an ber Biagi

Bürger.

Roch jest ein ichones Beib!

Zanudo.

Als ehebem

Sie in Chpern landete, jenem Konige Die hand zu reichen, rief bas bortige Bolt Bie trunken aus, es ware wiederum Die Gottin Afrodite heimgekehrt Bu ihrer Lieblingsinfel!

Bürger.

Seht, es fleigt

Der Doge felbft bie Riefentreppe ichon herunter, um entgegen ihr ju gehn.

#### Sanubo.

D mar's auf Thon, wenn nur bie icone Stadt Berettet wird! D Rinber, feib verfichert: Ber nie ein Baterland verloren hat, Beiß nicht, wie icon es, eine 'au haben, ift! Gleichgültig feh' ich Manchen ichleichen, jest In biefem totlich ernften Augenblict! Gebenft an bas, was ihr verlieren fonnt! hier herricht ber Orbnung fegenreicher Geift, Die icone Schopfung feiner felbft betrachtenb: Erft nur ein fummerliches Fifcherborf, Aus obem Sumpf erhob fich biefe Stabt! Ber batte bamals ihr ein Ret geftellt? Ber hatte neibvoll auf fie hingeblictt? Allein ber Burger hohes Selbstgefühl Und Schweiß und Arbeit und ber Riefenschwung Begludenber Freiheit ftellten fie fo hoch: Bebntaufend leichte Gonbeln fahren jest 11 . Beidaftig unter ihren Bruden burch, Und Dafte ichwanten um fie ber! Wie lachenb Entfleigt fie biefen Gemäffern, und jugleich Bie majeftatifch übermaltigenb! und follte je bie Stunde tommen - nein -3d wag' es nicht zu benfen!

Erfter Bürger.

Welch ein Bug

Bon Barten naht fich bort? Gie wollen hier Anlanben, icheint's.

Doch wieberum wohlthatig foleubert er Dich an ber Seimat mutterlich Geftabe.

Doge.

Man fagte mir, bag ihr ben Raifer fpracht? Abnigin.

So ift's. Er bat um eine flüchtige Busammenkunft.

Doge.

Und was er euch vertraut, It's ein Geheimniß fur die Republit? Königin.

Mit nichten, edler Loreban! Er hat Mich ausgeforscht, ob ich bas Inselreich Freiwillig ober durch Gewalt bedrängt Berlaffen hätte? Seiner Tochter bann Gebacht' er von Savopen, fragte mich, Ob einigen Anhang ihre Kinder wohl In Cypern finden möchten?

> Doge. Nun, und ihr? Königin.

Die Chprioten, also fagt' ich ihm, Sie waren langst vom Sultan unterjocht, Wenn nicht bie Markussahne flatterte Auf ihren Schlössern. Meine Baterstadt Bebarf bes Eilands, benn sie beut die Brust Dem Feinde dar, die narbenvolle Brust, Für dich und die gesammte Christenheit. Der Doge mit Genatoren tritt aus bem Bortal bes Ballaftes, und trifft mit ber Rönigin zusammen.

#### Doge.

D Königin. Ein jammervoller Tag Führt euch zuruck in eure Baterstabt! Nicht Feste kann Benedig euch bereiten, Ihr seht es eingehüllt in Trauerstor. Als ihr das letztemal erschient, da fuhr Der Doge Barbarigo festlich euch Im Bucentaur entgegen, tausend Nachen Umschwärmten ihn, und jeder war bekränzt. Doch ich vermag nur einen Thränenbecher Euch darzureichen, die zum Nande voll Bon Bitterseit.

Aönigin.

Ich bin ber Thränen nicht So ungewohnt! Als meinen blühenben Gemahl nach kurzem Jubel ich verlor, Und meine Söhne noch im zartsten Alter, Und als Cornar und Bembo, meine zween Oheime, raubte mir ein Meuchelmord, Da lernt' ich weinen, und das Leben, das Mir wie ein lachender Lenz erschienen war, Trieb seine rabenschwarzen Bolken auf! Seitdem jedoch, im stillen Asolo, Lebt' ich zufriedene Jahre neidenswert Im Schooß der Dichtkunk, im Genuß des Tags. Run rasst' noch einmal mich der Sturm emper;

Gaftfreundlich öffnet, und Benedig nur Sei mein Gebet!

Doge.

Es giebt fein größeres.

(Die Königin mit ben Ihrigen tritt in bie Markuskirche, ber D fieht ihr lange nach. Unterbeffen haben fich einige Kinber herzugebra bie feinen golbenen Mantel betrachten.)

Doge (fich umtehrenb).

Beliebte Rinber!

Einige Stimmen.

Segnet, fegnet fie!

Doge.

Ihr guten Kinder! Euch behagt das Gold, Das unfre Feinde lockt wie euch! O geht! Abbilden lasset euch als Engelchen Bon unserm füßen Meister Gian Bellin, 13 Mit Geigen oder Lauten in der Hand! Seid ihr erwachsen, dann ergreist das Schwert: Dieß ist der Segen, den ich euch ertheile.

(Er erblidt ben Sanubo) Du hier, Marin Sanubo? Bift du noch So thatig, Freund, 14 um auch bes bofen Tags Begebenheiten aufzuzeichnen?

Sanudo.

Stets

Bird meine Feder unermudlich fein, Bie mein Gemut, für diefen großen Staat!

Doge.

3ch weiß, bu lebft beinah' in Durftigfeit,

um's Recht als Bormund für den jungen Karl. 3war feine Dienste hat uns Bajazeth Großmutig angeboten; aber ihr habt feinen Antrag zurnend abgelehnt: Bir wollen nicht durch Turkenfäuste siegen!

Erepifani.

Das überlaffen wir bem heiligen Stuhl, Der wahrlich jest um vieles turkischer, Als jener Sultan ift!

Churfteber. Es harren zween

Eilboten braußen, die bas Bichtigfte Bu melben tommen, Einer aus Ravenna, Der Andere Beroneser.

Doge.

Führe fie

Sogleich herein! Daß endlich boch ein Sieg Rach langem Unbeil uns erfreuen mochte!

## Die Boten treten ein.

## Erfter Bote.

Erlauchter Senat! Die Papfilichen find in unfer Gebiet' eingefallen. Man zählt achthundert Reiter und achttausend Nann Fußvolk. Der herzog von Urbino, Franz Marie bella Rovere befehligt fie. Auch ein Schweizerheer soll der Papft geworben haben. Sie haben Brifighella erobert und nun ftehen sie vor Cervia. Auch Ravenna und Nimini wollten capituliren.

Der Unabhangigfeit Berluft, fobalb Benedigs Bollwerf in die Flut verfinft.

Doge.

Rein, biefen Julius überzeugt man nicht,. Bovon er nicht fich felber überzeugt!

. Carbinal.

Du fennft nur halb ihn, ebler Loreban: Er glubt im Tiefften für Italien, Und But erregt ihm jebe Tyrannei; Es ift im Stillen feine große Seele Für biefen Freiftaat voll Bewunderung. Er war in Franfreich lang genug, und haßt Den zwölften Lubmig, ben ale Orleans Er wohl gefannt. Ja, mir erzählte jungft Der Florentiner Dichel Angelo, Der nun bie Ravelle, bie bes Bapftes Dhm Ließ bauen, malt, wie neulich Julius, Der bort ihn aufgesucht, die gottliche Comobie liegen fant auf einer Bant, Denn Buongroti führt fie ftete mit fich. Da blatterte lang ber Bapft, und las julest Die berühmte Stelle, welche fo beginnt: 3d mar bie Burgel biefes bofen Stamme! Und endlich fprach er: Benn Italien Jemale ju Grunde geht, gefchieht's gewiß Durch jenes Bolfe unruhigen Uebermut.

Doge.

Du melbeft mir, was hoch erfreulich ift.

Und fei versichert, daß die Republik Auch beines Baters nicht vergessen wird: Sie weiß zu ftrafen; boch sie kann verzeihn, Und ohne Kranz bleibt keine gute That! 15

Carbinal.

O mochte balb ein gunftiger Siegeshauch Das eble Schiff von biefer Rlippe lofen! Doge.

Roch find wir nicht fo vollig unterbruckt: 3mar Babua felbft fiel in ber Feinde Sand; Doch fteht Anbreas Gritti vor ben Thoren, Und Alles hofft von biefem thatigen, Erprobten Dann bie Republit. Bon ibm Erwart' ich Nachricht jeben Augenblid. Ein anbres Mittel ward fobann verfucht: Es ift ein alt Gefet in biefem Staat, Daß fein venetischer Cbelmann als Rrieger In unferm Geer bewaffnet bienen barf: Der Bater Beisbeit wollte bergeftalt Den Mut ber Jugend auf bie Rlotte lenken, Und nichtiger Ehrsucht eine Schranke bau'n, Der Art gebent, wie Rom ju-Grunde ging. Doch wo bas Uebel ungewöhnlich ift. Sei'n ungewöhnlich auch bie Beilungen: 36 felbft erbot mid bei ber Signorie, Bwei meiner Gobne, beren jeglicher Ein Rriegegefolg von ihm Befreundeten Aus eignen Ditteln fich erwerben folle,

Auf's feste Land zu fenben. Augenblicks Entstand ein Bettiftreit im Senat, und Jeder Bot seinen Sohn und Jeder bot fein Gold.
So tam in kurzer Zeit ein kleines heer Bu Stand, und heute schifft es nach Fusina! 16

Daran erkenn' ich bich, o Loredan. Und meiner Jugenbfreunde groß Gemut. Noch eins jedoch versaume nicht, o herr! Laß zehn Gesandte, die den berühmtesten Geschlechtern find entsprossen, alsobald Nach Rom sich wenden, um den Bapst zu siehen, Den Bann zu lösen, der die Stadt bedrückt. Ihn rühren wird es, und ich weiß, zugleich Auch seinem Stolze schmeicheln; benn er benkt Sehr hoch von dieser alten Republik, Und jeder Name, den Vergangenheit Mit Ruhm gestempelt, zucht in seine Seele.

Doge.

So fei's noch heut befchloffen, Carbinal!

Die Borigen. Andreas Gritti.

Gritti.

Erlauchter Doge!

Doge.

Gritti! Seh' ich recht? Bringft bu vielleicht uns neue Schreckenspoft?

Gritti.

Rein, eine Jubelfunde! Pabua Ift unfer!

Doge.

Unfer! D vernehmt es Alle:

Benedigs Banner wehn in Pabua!

Volk und Senatoren.

Santt Martus lebe hoch! Der Lowe flegt! Gritti.

Sebenkend unfer voll Begeisterung Bar stets das Bolf uns völlig wohlgesinnt; <sup>17</sup> Auch hat der Feind es durch Barbarenbrauch, Durch namenlose Grausamkeit verlett. <sup>18</sup> Daß wir der Pflicht sie entlassen gegen uns, Bard tief empfunden, und es rührte tief, Daß wir bedacht noch jener Städte Bohl Zur selben Zeit, in der sie uns verließen. Es war der Abel blos uns abgeneigt; Denn dieser hosste, durch Bereinigung Mit jenen überalpischen Monarchien Sein Feodalrecht wieder auszuwecken Bom Lodesschlaf, um unter sich sofort Zu theilen Land und Leute. Dieß jedoch Missiel dem Landvolk, wie der Bürgerzunst.

Doge.

Doch wie gelang bir folch ein rascher Sieg?
- Gritti.

Es ift bie Beit, wo auf bem feften ganb

Das heu geerntet wird, und jeden Tag Fuhr Karrn an Karrn burch's Thor von Badua, Und alle Wachen waren dieß gewohnt.

Da ließ ich einziehn ein Gefolg von Wagen, Und nach dem sechsten oder siebenten Stellt ich ein Häuslein meiner Truppen auf: Die schosen augenblicks die Wache nieder, Und stießen laut in's Horn. Ich kam herbei Mit unserm Heer, wir drangen plotlich ein, Indes von andrer Seite Christoph Moro Durch salschen Angriss angelockt den Feind, Und unser Barken auf dem Brentasus

Der Stadt genaht. Es griff die Bürgerschaft Zu den Wassen, jug die Deutschen vor sich her: In wenig Stunden war die Stadt erobert.

Boge.

D fegenreicher Tag!

Gritti.

Roch nicht genug. In einem Dorf unweit Berona fiel In unfre hand Gonzaga mit ben Seinen: Gefangen schifft man ihn bereits hieber.

Ein Senator.

Er mag ben Beg ber Seufzerbrude gehn!Doge.

Bongaga felbft?

Gritti.

Aus einem Fenfter war

Der fühne Markgraf zwar hinabgesprungen, Und um ber Schmach zu entgehn, verbarg er fich In einem haufen hirsetorn; allein Die Bauern fanden ihn. Er bot umsonst Ein ungeheures Lösegelb; sie führten Den Strabioten ihn gefangen zu.

#### Benator.

Rein Schein verblendet unverderbte Seelen!
(Artegerifche Mufit. Die zweihundert jungen Goelleute mir ihren Eruppen ziehen über ben Marfusplat, um fich an ber Biazetta einzuschiffen. Sie machen halt vor bem Dogen.)

#### Sodonico Soredano.

Mutentstammt und kampfgeruftet ziehn wir nach dem festen Land, Treten in die leichten Barken, die der gestügelte Lome schmudt: Bater, gieb uns beinen Segen! Doge, gieb uns dein Panier! (Die Fabne wird gebracht, der Doge überreicht sie seinem Sohne.)

Biehet hin, und euren Sanben anvertraut fei Babua! 19
Rimmer wird es nun, ich weiß es, burch Barbaren unterjocht: Eure Banzer find wie Mauern, euer Busen ift ein Wall!
Aber festlich sei geseiert dieser Tag auch kunftighin,
Bo die erste Siegesbotschaft, nach so viel Erniedrigung,
Unsern Herzen war Erquickung, unsern Ohren war Musik:
Alle Tempel' sei'n geöffnet, alle Kniee fei'n gebeugt!
(Er last sich auf ein Knie nieder, die Anwesenden folgen seinem Beispiel.) heiliger, der du in den handen haltst das Evangelienbuch,
Unser Schützer, dessen Knochen dieser Tempel birgt! Und du,
Die du sichest auf dem Löwen, hohes Weib Benetia,
Die so lang du hast behütet diesen Freistaat unverwelst!

Gegen ihn ift jung verstorben jene römische Republit, 20 Die in der Menschen Angedenken für das Größte wird geschät! Die du ihm, dem meerumströmten, Mut und weisen Rat verliehn, Ihn bewahrt vor fremden Waffen, ihn vor innerm Zwist bewahrt, Während seuszte ganz Italien unter Welf und Giebeling; Die du ihn, Unwandelbare, vor Tyrannen hast geschüt, Denn der Einzige, der's versuchte, ward im Augenblick bestraft! 21 Da du nun so große Dinge hast gepflanzt und aufgenährt In dem sterblich schwachen Busen, der dem Wechsel unterthan: Schütze ferner uns und Alle, die vor diesem Banner knien, Laß den Leu'n Benedig schirmen, bis der Ocean es dectt!

Lag ben Leu'n Benebig ichirmen, bis bas Deer es überfpult.

## Anmertungen.

1 2B enn ihr auf ben neuen gunbamenten ac. Die Fonbamenta nuove befinden fich auf ber Norbseite ber Stadt. Sie find ein gerflafterter Damm zwischen ben Saufern und ber Lagune.

2 Ein Beib mit einem Bfaffen u. Margarethe von Ca-

3 Das ein Mann wie Contarini sich hier gleichsam mit bem Pobel unterhalt, barf nicht befremben. Man hat einen ganz verkehrten Begriff von Benedig, wenn man ber bortigen Aristofratie einen Abelstolz unterlegt, wie er blos in Monarchien vorsommt, und wie er sich namentlich in ben bamaligen Ariegen auf bas Emdorenbste aushprach, wovon man die Belege in ber Lebensgeschichte Baharb's suchen mag. Dieser Aitter ohne Aucht und Tabel behanbeite die Rotüriers nicht viel besser Aiter ohne Burcht und Tabel behanbeite war in Benedig, wo es weber Titel noch Abels viplome gab, nicht die leiseste Spur. Im Gegenthelle waren bort Bolt und Aatrigier durch das Band ber Gevatterschaft, damals ein helliges und

bebentenbes Band, eng perbunben; benn es war nach ben Gefeten auf bas Strengfte verboten, bag ein Robile bei einem anbern Robile zu Gevatter ftanb.

- 4 3m faulenschlanten Alofterhof. Das Chiofiro von St. Stefano, fo wie wir es jest fehn, ward erft im Jahr 1532 gebaut; boch war ohne Zweifel das frühere von ahnlicher Art. Die Kirche felbft ift vom Jahr 1325. Andreas Contarini, ber im Chiofiro begraben liegt, farb 1382.
- 5 Jum Schluf bes Atts. Daß zwifchen ben Aften ein gemiffer Beitraum verftreicht, wird Jeber leicht bemerten. Doch folgten fich auch in ber Wirklichleit die Ereigniffe mit ber größten Rapiblität. Die Schlacht von Agnabello, mit ber bas Drama beginnt, warb am 14. Mai gefchlagen; bie Einnahme von Pabua, mit ber es enbigt, erfolgte am 17. Juli.
- 8 Die feinen Obeim wir gebanbiget. Sirtus ben Bierten. Trevifani meint ben Krieg von Ferrara.
- 7 Jenes Bild bort uber'm genfter. Diefe Bilber eriftiren noch, ce find jeboch nicht mehr biefelben von 1509, wiemobl fie biefelben Gegenfanbe bebanbeln. Die alteren, die von ben größten venetianischen Meistern aus ber beften Zeit ber Aunft berrührten, gingen burch eine Feuersbrunft im Jahr 1577 ju Grunde.
- Bir wollen nicht burd Turtenfaufte fiegen. Gemiß eine großartige Bolitit ber Benetianer, bie ben Deutschen von 1813 als Spiegel vorgehalten werben follte.
- Die im Senat wir allbereits bebacht. Man barf ben Senat nicht mit bem großen Rat verwechfeln. Der große Rat umfaßte die ganze Arikfokratie und war bie eigentliche Souveränstät des Staats. Der Senat zählte höchftens 500 Mitglieder; er war ungefahr das, was man in monarchischen Staaten die Regierung nennt. Der Doge hatte bekgnntlich nichts als die dußeren Zeichen der Hobeit, sonft blos eine Stimme, wie übrigen. Bei diefer Geiegenheit fallt mir eine wunderliche Geschichte vom Dogen Lorenzo Gelfi ein (erwählt 1361), die vielleicht nicht allen Lesen bekannt ift. Der Bater des Dogen lebte noch, und er fand es volkdommen unschicklich, vor seinem eignen Sohn das haubt zu entblößen. hierauf ließ Lorenzo ein Kreuz an der Dogenmüge besehigen, das ihr seitdem verblieben ift, und so zog auch der Bater das Barett ab. Diese Anebote zeigt recht den derb-ehrlichen Charafter des Zeitalters, und verrät gewiß mehr Religiosität, als wenn der Doge aus Rietismus (wie es heutzutage geschen würde) das Kreuz auf seine Rühe gepflanzt hatte.

10 Das milbe Bepter biefer Republit. Man meiß, bag neuere

frangofische Geschichtschreiber fich ein Geschäft baraus machten, die Benetianer, nachdem fie fie auf die treulosefte Art zu Grunde gerichtet, als Thrannen auszuschreien. Dan wird babei unwillfürlich an eine Stelle aus Corneille's Mort de Pompée erinnert, wo ber Rönig Atolemans, nachem er bey Bompejus ermorben laffen, ihn auch bei'm Cafar schwarz zu machen such, worauf ihm Cafar antwortet:

Tout beau! Que votre haine, en son sang assouvie, N'aille point à sa gloire, il suffit de sa viel

- 14 Behntaufend leichte Gonbeln ic. Go viel gafite man im 16ten Jahrhunbert. Die Angahl mag bei'm Untergang ber Republik nicht viel geringer gewesen sein, ba man vor ben Ballaften reicher Famillen noch ofteres 12 bis 15 Gonbeln fteben fab. Jeht hat fie außerorbentlich abgenommen.
- 12 Die Königin Cornara ftarb 1510 in Benedig, mohin fie fich geffüchtet hatte. Sie wurde zuerft in der Apostoli beigeset, später in S. Salvatore begraben, mo ihr die Familie ein Denkmal errichten ließ. Sie ift auf einem Baserlief abgebildet, mo sie dem Dogen die Krone von Eypern überreicht. Die Familie Cornaro, die der Republit vier Dogen gab, wovon der lette 1709 erwählt wurde, ist erloschen; der jüngste Sproß derfelben starb 1812 in Moskau, und hatte das traurige Schickal, für den Wärger seines Baterlands den Geist auszuhauchen. Einige Seitenlinien eristiren noch.
- 19 Bon unferm füßen Deifter Gian Bellin. Gian Bellin ftarb erft im Jahr 1515.
- 14 Bift bu noch fo thatig, Freund? Gebrucktes hat man von Marin Sanubo: 1) Das Leben ber Dogen bis an feine Zeit fortgeführt.
  2) Den Arieg von Ferrara von 1483. 8) Den frangöfischen Arieg von 1494. Sobann hanbschriftlich ein ausführliches Tagebuch von 1494 bis 1533, sobaß jeber Jahrgang einen ftarten Folioband ausmacht. Nie gab es einen Geschichtaufzeichner, ber mehr geschrieben hatte. Er ftarb mahrscheinlich 1534 im hohen Alter.
- # Und ohne Rrang bleibt feine gute That. Antonio Grimani murbe nicht nur aus feinem Erif gurudgerufen, sonbern auch nach Lorebano's Tob im Jahr 1321 als fieben und achtzigjähriger Greis zum Dogen ermählt. Ihm folgte 1523 Anbreas Gritti, ber bie Dogenwurbe bis 1588 belleibete.
- 16 Und hente foifft es nach gufina. Infina ift ber Lanbungsplat ber Benetianer nach ber Seite von Rabua.

17 Bar fets bas Bolf uns völlig wohlgefinnt. Dies war anch im Jahr 1797 ber Vall, als bie Republit zu Grunde ging. Roch jest trifft man bei den altern Leuten unter dem gemeinen Bolt eine große Chrecht vor dem gefallenen Staat, wovon ich, aus vielen, einen Jug mitteilen mill. Ich wollte eines Tags bei einem Bichertrödler, wie fie befonders auf den venetianischen Brüden ihre Waare feil zu bieten pflegen, eine Tragddie tausen. Das Wert an sich felbst war unbedeutend und hatte, wenn ich mich recht bestne, den Orso Ivato, einen Dogen aus dem achten wenn ich mich recht bestne, den Orso Ivato, einen Dogen aus dem achten venn ich mich recht bestne, den Orso Ivato, einen Dogen aus dem achten Bahrundert zum Gegenstand. Ich sonnte billigerweise nicht geben, was der Alte verlangte, die er endlich beinahe ausgebracht austief: Ma, Signore, è um satto Veneto! (Es ift aus der venetianischen Geschichte), worauf ich gerührt seine Korderung sogleich bewilligte. Der Stolz in den Augen eines zerlumpten Tröblers, worauf ich in diesem Augendlich den tausenbigdrigen Auhm Benedigs reducirt sah, würde auch bei einer größern Summe unwiderstehlich gewesen seinen Summe unwiderstehlich gewesen seinen

Durch namenlose Grausamkeit verlett. Hievon ein Paar Beispiele. Sechstausend Bincentiner hatten sich in eine große höhle unweit ber Stadt gestächtet. Ein französischer Haubimann brang hinein, und da es ihm zu muhfam war, die Einzelnen in den weitläuftigen Irrgängen der Grotte, die zugleich als Steinbruch diente, aususigen Irrgängen der Grotte, die zugleich als Steinbruch diente, aususigen bewachen. Auf diese Art ersticken Alle, die auf einen Anaben, der zufällig an eine Spalte zu liegen kam. Die Deutschen machten es um nichts besser die richteten Hunde ab, um die Brauen der Landeute, die sich in's hohe Korn zu sichten funde ab, um die Frauen der Landeute, die sich in's hohe Korn zu sichtener in zu geringer Anzahl, um die Festungswerke zu vertheibigen, sich zulet in den höchsten Thurm gestüchtet hatten und bereit waren, sich zulet, legten die Lanzenknechte Feuer an den Thurm, und fingen Diesenigen, die sich durch einen Sprung aus den klammen retten wollten, mit untergehaltenen Piken aus.

19 Euren Sanben anvertraut fei Babua. Babua warb so tapfer und beharrlich von ben jungen Benetianern vertebebigt, baß Maximilian mit seinen hunbertausend Mann wieber abziehn mußte. 3m heer des Kaisers befand sich bamals (nebenber gesagt) ein beutscher Ritter, ber bestimmt war, für eine bestere Sache zu sechten — Ulrich von hutten.

20 Gegen ihn ift jung verftorben zc. Der romifche Freiftaat, auch wenn man ihn von ber Bertreibung ber Tarquinier bis jur Schlacht bei Bhilippi ausbehnt, hat feine 500 Jahre gebauert. Der venetianische

war im Jahr 1509 beneits über ein Jahrtaufend alt. Die Cinführung bei Tribunats auf ben venetischen Inseln, wodurch der Staat conftituirt wurde, fällt in's fünfte Jahrhundert.

24 Denn ber Einzige, ber's, versuchte 2c. Marin Faliero. 3ch erlaube mir hier eine, wiewohl nicht hieber gehörige Bemerfung. Die Berse, bie Dichele Steno auf ben Stuhl bes Dogen schrieb, lauten im Sanubo folgenbermaßen!

Marin Faliero dalla bella moglie, Altri la gode ed egi la mantiene.

Diese Berse find dann in alle spatere Geschichtschreiber übergegangen. Ohne Zweisel wollte Sanubo blos eine Ilmschreibung liesern; denn lächerlich ware es anzunehmen, daß ein Benetianer im 14ten Zahrhundert straisse versi seiolli bei einer solchen Gelegenheit sollte zum Besten gegen haben, da man damals noch gar keine reimlosen Verse kannte, und am nin Benedig bis auf die neuste Zeit, selbst in den Staatsverhandlungen, venetlanisch sprach. In einer andern Chronik besinden sich die urspräuglichen Verse, die bebeutend karzer und schon deshalb wißiger sind

Becco Marin Falier Dalla bella mugier.

# Parabase.

1835.

- Nicht wollte hinfort in bem Luftspiel mehr auftreten ber ernftere Dichter,
- Beil Ernte bes Danks ihm wenige warb, wie's ziemte fo ruftiger Sichel;
- Doch flegte gulest ber natürliche Drang gu bem reigenben Lieb ber Thalia,
- Beil feins, wie es scheint, mehr umfangsreich, weil feins die gesammte bes Wohllauts
- Tonleiter erflimmt, von ber Flote berab ju bem ichredlichen Schall ber Bofaune:
- Auch wird in ber Runft bie Comobie ftets als Schwerftes und Lettes ericheinen :
- Doch fuger ja find und erquidlicher auch fpatreifende Früchte bes Berbftes,
- Und bas Schwierige, traun! es verbient Nachficht und ein reifes und mannlices Urtheil.
- Auch mangelte dieß und der Mut gleichfalls, als vor feche Jahren ber Dichter
- Borführte ben Chor, anf welchen fogleich einhieb bie beleibigte Sippichaft;

- 3hr aber indeß faßt maulfaul bort, jaghaft, mit gelifpeltem Beifall;
- Doch halt ber Boet juft jenes Gebicht fur feine gebiegenfte Scopfung, .
- Nicht barbend an Big und ben Beiten gemäß, ben erfchlafften, und fomisch von Grund aus;
- Denn tomifche Rraft, wenn ja fie fich zeigt auf eueren Buhnen im Luftfviel.
- Stets mangelt fie boch in bem Grundplan felbft, und es fehlt bie poetische Beihe.
- Die mahnen, fie fei'n voll Tiefe, fobalb fie ben Dift aufmuhlen, ben tiefften,
- Aufftobern ben Rot und bem Schanblichften ftete nachjagen in jeber Geftaltung,
- So fehn wir bereits nun Frankreich auch fich ergehn in bame nifcher Lollheit,
- Und den hofmann felbst nachahmen, o Schmach! und berlinischen Taumel erfünsteln:
- Ja, feine Racine einftampfen in Schmut, ben Reiner im Stand ju erreichen;
- Denn was man an Dem ftets tabelte, war bas romantifche Befen gerabe,
- Und bie liebelnbe, gar ju moberne Manier, in bem Uebrigen ift er ein Beros.
- Bohl find ja homer und bie Griechen beliebt, nicht weil fie bie Griechen gewesen,
- Rein, weil ber Ratur ftete treu fie verharrt, weil faliche Manier fie verabichent;

- Drum leuchten fie uns als Mufter voran, als göttliche Regel ber Schönheit.
- Auch fafelt mir nicht von ber Ritterlichfeit altbeuticher und drift-
- Denn es bleibt fich Ratur flets gleich und bewirft burch Chriften. und Seiben baffelbe.
- Auch lebte ja wohl in romantischer Beit ber unfterbliche Sanger ber Ehriemhilb;
- Doch ftumpert er nicht, boch chriftelt er nicht, boch fingt er homerisch und einfach.
- Auch, (weil ich einmal nun fprech' und bas Band an ber Junge geloset, und weil ihr,
- Bie ich weiß, auch gern anhört und belauscht bes ermahnenben Freunds Anapafte,)
- Sei biefes gefagt, bag nicht ihr ftets Altvorbere rühmend erhöhn mogt
- Als glaubig und fromm, und bie jungere Beit darstellt als weltlich und gottlos:
- Richt gingen fie uns in ber Anbacht vor, weil Rlofter in Menge gebaut fie,
- Und bie Kinder enterbt, und ber Kirche vermacht ihr Gut aus Furcht vor bem Fegfeu'r;
- Denn Rlofter ju bau'n, fein nugliches Werf war's jest, nein, wahrlich ein fcblechtes!
- Jest find fie ber Sit geiftlofen Gebets, einst waren fie Sit ber Gestitung;
- Jest ftreuen fie aus Dummheit und Berberb, einst faten fie Biffen und Geift aus.

- So wechselt bie Beit und ber Belt Umichwung und ber Renfch= heit ewige Banblung,
- Und folang ihr die nicht völlig begreift, bleibt ftete ihr lallende Anablein,
- Denn, gilt für gerecht, was blos alt ift, bann tehrt zu ben Geiben gurud nur,
- Richt war, wie es fcheint, ju verachten Apoll und bie holbanlachelnbe Ropris;
- Doch mußten fie fliehn vor bem ftarferen Gott, ber Form ftetes wechselt und Antlit,
- Und bie Belt burchmißt, fortftrebenben Gange, ein gewaltsam fcreitenber Broteus.
- Und an Glaubigen fehlt's auch jest ihm nicht, bie ftanbhaft üben bas Gute,
- Rur nicht in ber Art, wie's Bater gethan, nur nicht burch uppigen Scheinpomp.
- Seib Deutsche barum, seib Junger bes Worts, bas Luther gebracht und Melanchthon,
- Die wahrlich umfonft nicht tampften, umfonft nicht litten fo viele Berfolgung.
- Ihr fahet und faht, welch herbes Gefchid bie verftodteren Boller betroffen,
- Die nicht in ber Beit bes erwedenben Rufs abfagten bem romiichen Baalsbienft:
- Gern möchten fie jest wegichieben bas Joch und es zappelt ber Sals in ber Schlinge;
- Doch leiber ju fpat, benn Pfaffengewalt-fcnutt ihnen bie Geele jufammen.

r aber, erloft von bem geistigen Drud, ber Jene fo jammerlich einzwängt,

eist jeglichen Tag, bankfagenden Sinns, die unfägliche tägliche . Wohlthat,

e einst mutvoll, mit bem Schwert in ber Fauft bie begeisterten Abnen erfochten!

Richt schreitet zurud beshalb, frankhaft Dem Gewesenen hold, das lange vermorscht! Abwendet das Ohr paradorem Geschwät, Seid Männer und steht, mit dem Fuß vorwärts, Unerschütterlich sest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Quarks, Und erquickt das Gemut an der Schönheit!

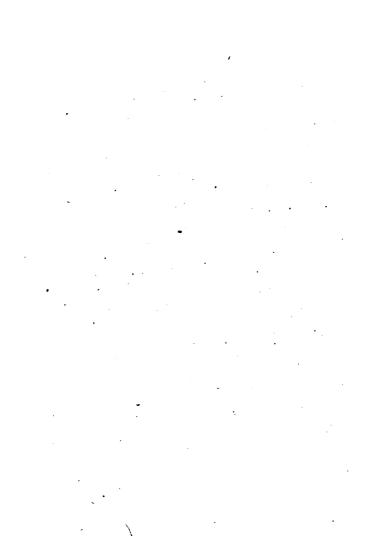

# Der grundlose Brunnen.

Fragment.

1820.

•

Die Sonnenfadel tauchte rosenfarben Sich in die Berge fernhin und erblich, Ein Schnitterhaufen führte heim die Garben, Und fang und jubelt' und ergöste sich; Doch als die heitern Melodien erstarben Trat in den Burghof Derzog Udalrich, Die Knappen aber grüßten ihn und schieden, Denn er war gern allein und gern vermieden.

Es quoll ein Bronnen in des Hofes Mitte, Aus dem die röm'schen Männer schon getrunken, Als hier sie wandelten im Siegerschritte, Lang' eh' man Burg und Kirche hier sah prunken, Und eh' man betete nach Christenstite: Schon war das Mauerwerk halb eingesunken, Doch standen rings uralte Lindenbaume, Die ihren Schatten warsen in die Schäume.

Dort ließ nun traurig fich ber herzog nieber, Und Seufzer hoben seinen Busen schwer, Tief in die Welle ichaut er hin und wieber, Doch kein Genüge schaut und findet er: Da fommt bes Shloffes Bogt, getreu und bieber, Der vielbejahrte Diener kommt baber, Ob er ben herrn gelaunt ju Borten trafe, Entblößt bas haubt er und bie greise Schlafe.

Schon lange finn' ich, fpricht er, was euch bange, Erlauchter Herzog, was euch bufter macht: Bie habt ihr fonst beim Sonnenuntergange Gescherzt mit Freunden und euch frohgelacht! Und, wie's geziemet euerm Fürstenrange, Die schönen Tage ritterlich verbracht! Bie scholl's von Wassen und vom Jägerhorne! Nun sitt ihr ewig träumerisch am Borne.

Berfchwanden jene Bilber, die den Knaben, Bom einst'gen Wassenruhm, von Kampf und Sieg, Bom habedank aus schöner hand, umgaben? Ihr wolltet ziehen in den heil'gen Krieg, Bur Stätte, wo den herren sie begraben, Wo er gen himmel durch ben Aether stieg: So träumend sonst von Fahrt und Abenteuer Seid ihr gesesselt nun an dieß Gemäuer?

Bas staunst bu, daß ich stets mich hier befinde, Sobald bie Stralen im Gebirg verglühten? Aus dieser Quelle steigen fühle Winde, Und wenn die Flut zu frauseln sie sich muhten, Dann ziehn sie fäuselnd durch die laub'ge Linde, Und wehn herunter den Geruch der Bluten, Die Bluten felbft, fle fallen oft, betrogen, Bu Sternen, bie fich fpiegeln in ben Bogen.

Laßt euch beschwören, Herr, bei eurem Ruhme, Spricht Jener! trott bem Zauber, ber euch banb! Der Bronnen stammt noch aus dem Heidenthume, Und ward gegraben von Druibenhand: Drum wird verzaubert jede Blut' und Blume, Die hier emporwächst an des Wassers Rand: hier ward noch nie ein frommes Werk begonnen, Und Niren hausen, wie man sagt, im Bronnen.

3war ist das Waffer hier von großer Gute, Doch ohne wahre, heiligende Kraft: Denn als vordem, mit gläubigem Gemute, Der heil'ge Winfried, der so riesenhaft Sich um dieß Land und um bieß Bolt bemuhte, Bon Sunden reinigte die Heibenschaft, Da sah man nie mit dieser Flut ihn heilen, So wird erzählt, noch je die Tauf' ertheilen.

Auch fagen sie, und foldes könnt ihr stündlich Mit Senkblei selbst erproben ober Stange, Daß diese Flut so völlig unergründlich, Daß auf den Boben nie ein Stein gelange: Drum hütet euch, versucht nicht ked und sündlich, Db mit der Hölle sie zusammenhange! Der Alte riese, und zog ihn weg vom Orte, Da sprach der Herzog diese sansten Worte:

D wollte Gott, ich hatte nie vernommen, Bie viele Seligkeiten wunderbar Aus dieses Brunnens heil'ger Tiefe kommen, Bielleicht bedünkte, was du fagst, mich wahr! Als einst die Sterne schon am himmel glommen, Dem Geiste rätselhaft, dem Auge klar, Trat ich hierher, mich freuend ihrer helle Dort oben und hier unten in der Welle.

Da scholl ein Tönen, wie aus tiefer Base, Ausbrückend Sehnen halb und halb Bergnügen, Ich lauschte hier bewegungslos im Grase, Und zog den Ton in mich in vollen Zügen: Mir schien's als wären's Lilien von Glase, An die metallne Schmetterlinge schlügen, So rein erscholl's, so tief ergriffs die Seele, Ach, wohl kein Lied aus einer Menschenkehle!

Doch war's ein Lieb, noch in mir flingt es rein, Roch klingt es, boch es klingt zu meinem Schmerze. Run find' ich hier mich jeden Abend ein, Daß ich kein zweites schönes Lieb verscherze, Doch, ach! nicht zweimal sollt' ich glucklich sein, und unbefriedigt bleibt mein armes Herze, Stets horchend auf hie wundersam geheime, Fremdart'ge Weise, bie gelinden Reime.

Es war, erwiedert ihm der Bogt, ein Traum: Oft kann ein Traum der Seele Frieden ftoren, Bum Schlafe lockt hier schattig Baum an Baum, So mocht' euch wohl die Phantasie bethören, Denn niemals ließen aus dem tiesen Raum Sich menschenähnliche Gefänge hören, Nur Käfer summen hier mit sachten Stimmen, Die auf den Blättchen in der Quelle schwimmen.

Doch wißt, woher euch biefer Bunfch entsproffen, Der nun euch bie gewohnte Ruhe raubt? Ihr seib in frischer Jugend aufgeschoffen, Und bichte Locken fliegen euch um's haubt; Doch Frauenliebe habt ihr nie genoffen, An Frauenantheil habt ihr nie geglaubt, Run regen sich, wenn auch noch halb verborgen, In euch bie kommenden, bie lieben Sorgen.

D hört mich an mit gutigem Bertrauen, Benn je mein wohlgemeinter Rat euch galt, In biesen Thalern wächst, in biesen Auen Bie manche jungfräuliche Bohlgestalt; So laßt die Ritter, herrn und Ebelfrauen Rach eurem Schlosse laben, jung und alt, Schmuckt einmal wieber eure Burg zum Feste, Und kommen sie, so wählet euch die Beste.

Der Herzog hört's, zwar mit beklemmtem herzen, Doch seine Stirn entwölkte fich, die Fabe, Und sei's ein Bechsel nur von Scho . Schmerzen, Des Bechsels freu'n fich Traurige wie Frobe. Das Fest erscheint, es fladern tausenb Rerzen Den Saal entlang in schöner goldner Lobe, Und wie ben Reigen schlingen zarte Hande, Da wiederhallen von Musik bie Wande.

Der laute Ton von Bither, Flot' und horne Durchscholl ben Burghof, hallte burch's Gestein, Und brang hinab, wo tief im Silberborne Die Meerfrau wohnte mit brei Töchterlein. Der altesten und lieblichsten, hoborne, Fuhr jeber Laut in's tiefe herz hinein, Und leichtbereit ein fuhnes Bort zu wagen, Begann sie so ber Mutter vorzuslagen:

Das Bab ift kuhlend hier im Wasserschwalle, Biel goldne Fische tauchen in die Wogen, Biel Ebessteine kleben an der Halle, Die weit geräumig ist und hoch im Bogen Gewölbt aus einem einzigen Arpstalle, Bom Lotosteppich lieblich überzogen, Und ihr geheim und unterirdisch Dunkel Erhellt durch einen magischen Karfunkel.

Doch haft bu, Mutter, uns nicht felbst berichtet, Um wie viel schöner sich es lebt bort oben, Das Licht, hier im Karfunkel nur verdichtet, It bort in Stralen burch die Welt zerstoben, Und wenn die Nacht der Sonne Kraft vernichtet, So schmudt der Himmel sich mit goldnen Globen, Der Mond mit ihnen, eine Silberfahre; Man follte meinen, daß es Dichtung ware!

Die Erbe, fagt man, behnt sich, und ihr bienen Der Kräuter viel zu Stiderei'n und Zier, Biel Rosen, gleich lebendigen Rubinen, Und Thau bran, wie beweglicher Sapphir. D hättest nimmer du erzählt von ihnen, Sie duften, sagt du, dufteien sie mir! Umgabe mich ihr freundliches Gewimmel, Und drüber hin der amethystne himmel!

D laß uns brum empor zum Borne steigenb, Ergößen uns, nur bis die Nacht verschwunden, hydorne sprach's, zwar nicht in Worten zeigend, Daß jene Tone ste so sehr gebunden, Doch nicht aus falschem herzen es verschweigend, Bon Scham vielleicht im Stillen überwunden, Bon einer Scham, die sie sich nicht erklarte. Die Mutter sprach zur Tochter, und gewährte:

Seh mit ben Schwestern nur hinauf, Hoborne, Freut euch ber Sternchen und des Mondenkahnes, Der Blumen auf den Wiesen und im Korne, Und all des überird'schen Menschenwahnes, Doch reigt die Nixenfürstin nicht zum Jorne, Und eilt zuruck beim ersten Ruf des Hahnes, Daß nicht ein Sonnenstral euch etwa leuchte, Bevor ihr kehrt in's unterirdisch Feuchte.

Indeffen ftrömten durch die Burggemacher Der Gaste viel, und alles regte sich, Es jubelten die Tanzer und die Zecher, Solang man Flote blies und Geige strich; Doch auch nicht einmal hob den goldnen Becher Noch slog im Tanze Herzog Udalrich, Noch blickt er jemals nach den Mädchen allen Mit einer Miene nur von Wohlgefallen.

Da wandeln ploglich durch die muntern Schaaren Drei holbe Jungfrau'n, boch wie Lilien bleich, Sie hatten feine Schleier in den Haaren, Die bis zur Erde hingen faltenreich Und von durchsichtigem Gewebe waren, Der Spinne zarten Silberstoffen gleich. 3hr Gürtel wob sich aus korallnen Bandern, Doch feucht erschien der Saum an den Gewändern.

# Die großen Kaiser.

Fraament.

1825.

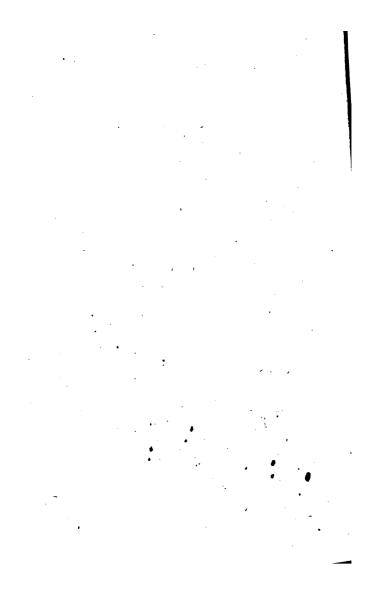

Euch funden will ber Barbe, vergnügt es euren Sinn, Das Lieb von Hilbegarbe, ber ichonen Raiferin, Die König Karl, ber hohe, zwar wider Bunsch verstieß, Doch enblich fie bie Krone von neuem tragen ließ.

Ronig Karl, ber hohe, ber fann wohl Tag und Nacht: Bie mag ich boch bezwingen bie Sachsen in ber Schlacht? Da sprach er zum Gemal sein: Ich zieh' in's Land hinein, Doch komm' ich balb wieder hernieder an ben Rhein.

Als Diener wird euch ichugen ber Bruber mein, Talanb, Doch zieht mein Bruber Ebelfried mit mir zum Elbestrand: . Der Kaiser nahm bie Krone, nahm Schilb und Schwert, und schieb,

Da sprach in sanftem Tone sein Bruber Gbelfrieb: Lebt wohl und lebet glücklich, vieleble Fraue zart, Und mögt ihr euch indeffen erfreuen mancherart, An Blumenflur und Garten, an Minnesang und Reim, Und euren Herrn erwarten im schötzen Ingelheim.

So rief ber Kriegeshelb, und ritt bem Kaifer nach, Derweil sein Herz im Leibe vor lauter Liebe brach. Doch ging ge ftill von bannen, boch zog er schweigenb fort, Und feinem Mund entstoh kein unbedachtes Wort.

Blaten, fammtl. Werte. IV.

Taland blieb baheim, ber Kaiferin zum Schut,
Der liebte schmude Waffen und goldnen Ritterput,
Und weil an Buche er fein und schlank, und rein und ble
an Wehr,

So prieg er fich ben fconften von Raifere gangem Beer.

Und Frauen hilbegarben, die feinem Sinn gefiel, Erzählt er Liebesmären und füße Worte viel, Er sprach: wie Maiensonnen ift eurer Augen Schein, Wer eure Lieb gewonnen, der mag geborgen sein.

Berlaßt mich, sprach die Kaiserin, zu dieser Frist, Mich überlistet nimmer all eure bose List. Und tragt ihr keine Scheu vor Frauen keusch und rein, So möchtet ihr dem Kaiser wie der lette Sachse sein.

Doch ewig fein Begehren erneute Jener frifch: Ihr wißt wohl alte Maren von Arthurs rundem Tifch? Ihr wißt, daß Arthurs Frau ihr Herz nicht verschloß, Daß ihren Leib herr Lancelot in ftiller Minne genoß.

Drauf sprach Frau hilbegard: wohlan, ich geb' euch nach, Des Nachts erwart' ich euch in meinem Schlafgemach. Mit Jubel und Frohlocken vernahm Taland ben Rat, Und harrte bis die Glocken zwölf Schläge schlagen spat.

Drauf schlich er sich, ber Schlaue, nach ihrer Kammer fach' Biel minnigliche Fraue, wir haben Mitternacht. Die Kaiserin ftand außen und schloß die Kammer zu: Dieweil wir haben Mitternacht, so wünsch' ich gute Ruh'. O weh mir! rief Taland, wer hatte fich's versehn! Dacht immer auf den Riegel, euch foll fein Leid gefchehn. Doch nahm Frau hilbegard ber Bitten nicht in Acht, Und halt ihn dort gefangen seche Monde Tag und Nacht.

So bußte biefer Freche bei wenig Trant und Roft, Gebrudt von Sommerhite, gebrudt von Binterfroft. Und ihm zum Zeitvertreibe, flatt Bankett und Tanz, Sendet hilbegarde ben eignen Rofenkranz.

Doch horch, es schallen Cymbeln, Trompeten flingen brein, Bas mogen bas von ferne für große Bolten fein? Da sprengt ein Ritter her, ber ruft burch's gange Schloß: Die Sachsen find getauft, ber Kaifer tommt zu Roß!

Da rief Taland, ber Degen: Ach, laßt mich endlich frei, Die Schuld ift abgetragen, sechs Monden find vorbei. Bollt ihr daß euer Herre, voll eifersuchtiger But, Dich ein auf ewig sperre, vielleicht vergieße Blut?

Es öffnet ihm bie Raiferin, ihr Mitleib schont ihn gern, Er eilt bem Bug entgegen, vom Schloß nimmer fern, Und als er sieht ben Raifer, ba finkt er auf ein Knie: Ber nimmt bein Weib in Schup, benn ich verklage sie.

Die langen Wittibnionden ertrug fie nur mit Dub', Entbot mich Abends spat, entbot mich Worgens fruh, Rein blanker Waffenschmuck, mein jugendlicher Sinn Berlockte wider meinen Bunsch das herz ber Kaiserin. r Kaiser sprach: O schlimmer, viel schlimmer B ote bu, r Falschen kehr' ich nimmer die Siegerblicke zu, b während triumphirend zum Thor ich zieh' hinein, leite fie der henker nach dem Nabenstein.

fprengt herbei Gerr Ebelfrieb, und all fein Auge flammt, rnimm bie Angeklagte, bevor bein Spruch fie verdammt! sete, bie bu gabest bem Reich und übest aus, rgiß ste nicht, herr Kaifer, in beinem eignen Saus.

r Raifer nimmt fein Schwert von seiner hufte schnell: hr galt sie mir, als dir sie galt, Gefell! ir will ich meiner Wehre so lange sein beraubt, 3 ich bes Raisers Ehre gerochen an ihrem falfchen Saubt.

wurde zu dem Thore die Frau hinaus geführt, : haare weggeschoren, die hande zugeschnurt; : vor dem Tod zu blenden, und dann, sobald sie tot, : Augen ihm zu senden, dieß war des herrn Gebot.

## Die Abassiden.

Ein Gebicht in neun Gefängen.

1829.

### Prolog.

3ch möchte wieber wie ein junger Schwarmer Auf meinem Begafus ein bischen reiten, Doch ba bie Zeit betrübter wird und armer, So möcht' ich fliehn in fabelhafte Zeiten: 3ch, ber ich ehebem, an Zugend wärmer, herunterstieg in spröbe Wirklichkeiten, Und mit bem Unverstand begann zu turnen, Der stelzenhaft gespreizt sich auf Cothurnen.

Ihr wendet weg von jenem Bolf ber Zwitter Die muben Augen, und ich muß es preisen, Und will, ba Biele mich verschrien als bitter, Euch meine Sußigkeit einmal beweisen: Die Sonne bring' ich nach bem Ungewitter, Einladend euch, mit mir ein Stud zu reisen, Gin Marchen aus dem Orient zu lesen, Der meiner Jugend schon so lieb gewesen!

Und weil mir borgeworfen warb, es ware Mein Bere ju gut für eure bloben Ohren,

Und allzukunstreich meine ganze Sphäre, Beil euch ber Wein behagt unausgegohren, Den fonft ich gern wohl durch Gedanken klare, So hab' ich dießmal ein Gewand erkohren, Ganz schlicht und einsach und bequem zu fassen, Das kaum verhullt ben Stoff in keusche Massen.

Auch mir zuweilen macht's ein bischen Galle, Daß ich so wenig noch gethan auf Erben, Und wenn ich euch im Ganzen nicht gefalle, So suhr' ich deßhalb keineswegs Beschwerben; Doch wunscht' ich manchmal, wie die Andern alle, Bu euern Klassifern gezählt zu werden: Die Ehre freilich ist ein bischen mager, Denn wer in's horn bläst, heißt sogleich ein Schwager.

Drum hab' ich euch bieß neue Lieb gesponnen, Das weber Zeit mir noch Kritif verheere; Es ift, wofern mir unter wärmern Sonnen Gereift ein Lorbeer, seine reifste Beere: Im alten Siena hab' ich's ausgesonnen, Und bann mit mir geschleppt an beibe Meere, Und schlepp' ich's weiter, bitt' ich nicht zu staunen, Denn häusig wechseln meine Reiselaunen.

Und weil so Mancherlei ben Geift verführet, So wechel' ich Aufenthalte gern und Biele, Und unter Belichlands Firmament gebühret Ein bischen Trägheit, bas bezeugen Biele; Ich habe mehr gebacht als ausgeführet, Und hatt' ich alle jene Erquerspiele, Bu benen ich ben Plan gemacht, geschrieben, Ich ware nicht so unberühmt geblieben!

Rie kann ber Mensch, wie viel er auch vollenbe, Bie kun er sei, sich zeigen als ein Ganzes, Und was er aussührt, gleicht es nicht am Ende Berftreuten Blumen eines großen Kranzes? Drum heil ben Dichtern, beren reicher Spenbe Deutschland verdankt den Gipfel seines Glanzes, Die nie mit Denken ihre Zeit verputzen, Und statt des Geistes blos die Febern nutzen!

Und will Begeistrung ihnen nicht erscheinen: So hilft die Moccafrucht, so hilft die Rebe: Bom Trunk erhist und auf gelähmten Beinen halt fich der beutsche Pindus in der Schwebe; Ich zähle mich hingegen zu den kleinen Boeten, der ich mäßig bin, und gebe Rich ganz und gar für einen schlechten Braffer: Auch misch ich täglich meinen Wein mit Baffer.

Drum konnt' ich wenig eure Gunft gewinnen, Entzünde nicht, ba felbst ich nicht entzündet, Da meine Musen, als Begleiterinnen Des Wahren, nie bem Bobel sich verbundet. Es war ein allzu jugenblich Beginnen, Daß ich, wie Joseph, meinen Traum verkundet; Draus hat fich mir ber Bruber Reib entsponnen, Die gern mich wurfen in ben tiefften Bronnen.

Doch bis hieher zu weit entferntem Stranbe Rann Lieb' und haß ben Dichter nicht beschreien! hier mag er weilen, unzerstreut vom Tanbe, Bom bunten Wirrwarr beutscher Klatschereien; Er konnte hier, in einem Zauberlanbe, Die bange Bruft von jebem Schmerz befreien: Es steht bei bir, ihm vorzuziehn Lappalien, Du norbisch Boll, ihn aber schutz Italien!

Deutschland verehrt zu vielerlei Bagoben, Und Einer stets bekampft bes Anbern Meinung: Dieß trübe Chaos tausenbfacher Moben, In welchem Bunkte fand' es je Bereinung? Der Dichter steht auf einem solchen Boben Gleich einer fremben sonberbar'n Erscheinung: Er hort bas wilbe heer von ferne waten, Erschrickt und flieht, und birgt sich unter Bluten.

hier kann er froh fein und bes Tags genießen, Dort mußt' er frieren, Buße thun und barben; hier kann Gesang am reinsten fich ergießen, Denn welche Dichter lebten hier und starben! Drum kann zu fliehn er sich noch nicht entschließen Das Reich bes ftaten Lenzes und ber Farben. Inbessen wünscht er sich geneigte Leser Bom Strand ber Donau bis zum Strand ber Befer! Bwar hie und ba bewirkt er kein Behagen, Beil ihn die Mandarine ftreng verdieten! Doch, fürcht' ich, wird fie Langeweile plagen, Benn fie die Welt zuruckgeführt auf Nieten. Auch läßt sich Wahrheit nicht so leicht verjagen: Johannes huß und andre Keper brieten, Ihr Wort jedoch erklang von Ort zu Orte: Belch eine Tugend ift die Kunst der Worte!

3war hier und ba giebt's feine Demagogen; Doch Seelen giebt's, burch Worte nicht erreichbar, Mit fiebenfachem Leber überzogen, Dem Schild bes Ajax im homer vergleichbar. Sie find wie fteile Klippen in ben Wogen, Auf ewig hart, auf ewig unerweichbar: Es fprist bie Flut empor mit leifen Scherzen, Und schmiegt fich an, als hatten Steine herzen!

Doch nun erzähl' ich, ftatt ein Grillenfanger Bu fcheinen euch und euch die Beit zu rauben, Wenn ihr mir anders noch ein Stundchen langer Buhören wollt und meinen Worten glauben, Wenn anders je mich, wie Horaz ben Sanger, Als blondes Kind verliebte Turteltauben Bestreut mit Lorbeer, den sie mit dem Schnabel Für mich gepflückt im schonen Land ber Fabel.

#### Erfter Befang.

Taufend Belten waren aufgefdlagen Durch's Gefilbe vor ben Thoren Bagbabs, Um bas Weft bes neuen Jahrs zu feiern: Auf bem Throne faß ber große Sarun Als Ralif mit allen Burbezeichen, Rings im Cirfel feine Rronbeamten; Doch junachft bie brei geliebten Gohne Bring Amin und neben Affur Affad. Durch bie Garten lag gerftreut bie Menge, Erant und Speife murbe ringe vertheilt ihr. Unter Lauben, aus Jasmin gebilbet, Rubten Frau'n und Manner: boch bie Rnaben Schlangen Tange mit ben jungften Mabden. Bor bes Berrichers Bavillon inbeffen Trat ein Dohr mit einem Pferd am Bugel: Richt ein Rog mar's aus grabifchem Blute, . Nicht ein Bengft aus Anbalufien mar es! Rein - von Runftlerband aus Sola gebilbet. Erz bie Sufe nur und Golb bie Dahne. Bum Ralifen fprach ber Dohr : Beberricher

Aller Gläubigen, aller Bölfer Sultan!

Nanche Gabe bringt an biefem Tage

Bum Geschent dir deiner Sklaven mancher,

Doch die wundervollste biet' ich selbst dir:

Nehr als Troja's Pferd, wiewohl's ein großes

Reich zerstörte, schät ich diesen Rappen,

Den ein Nagier durch Magie gebildet.

Benn du je von hippogryphen hörtest,

Die verschmähn der Erde Grund zu stampfen,

Flatternd aber durch den Aether schweben;

Benn du's je für eine Fabel hieltest,

Bilden kann ich aus der Fabel Wahrheit.

Auf den Rappen schwang sogleich der Nohr sich,

Flog empor und schien ein Bunkt im Lustmeer,

Senkte wieder dann zum Zelt herab sich.

Alles ftaunte, staunend sagte Harun: Bahrlich, mehr gilt bieses Pferd, als meiner Krone hundert beste Kronjuwelen:
Billst du diese, nimm sie, laß den Gaul mir!
Ihm verseste drauf der Wohr: Beherrscher Aller Gläubigen, aller Bölfer Gultan!
Gold und Edelsteine wiegen keinen
Bauber auf, wie diesen! Rur die Schönheit
Im Berein mit hoher Mürde. Laß mich
Dein Weste, o Harun Alraschid sein,
Dein Weste, und laß als deiner Tochter
Ehgemal mich ihren Schleier lüsten!

Meine Buniche find, wie meine Gaben, Groß und fuhn, Kalif! Erwäge beibe!

Lange fdwieg ber überrafchte Barun. Allgufrech ericbien bes Dohren Fobrung; Doch ber Rappe mar ein folches Bunber. Daß ber höchfte Breis an Wert gering ichien. Schnell vom Site fprang Amin -bagegen, Barun's Etftgeborner, auf und fagte: Sohn Mohabi's, großer Abaffibe! Rannft bu gaubern, biefes Berenmeiftere Reden Unfpruch mit bem Tob gu ftrafen? Abgewogen gegen Fürftenehre Scheint ber größte Diamant ein Sanbforn: Mehr ale Bagbab, mehr ale taufend Stabte Bilt ber fliegenbe Rappe; barfft bu aber Diefen Sflaven bis jum Thron erheben, Aller Schape holben Schap, Amine, Deine Tochter, einem Reger opfern? Langer ware nicht, nach foldem Entidlug, Barun Alrafchib bas Bilb ber Beisheit! Nur ein Blendwerf ift vielleicht bes Mohren Bauberpferd; ich will es felbft verfuchen: Tragt es mich, und liefert mir bie Brobe. Bahle bann mit Golb und Gut, Ralif, es, Aber nicht mit beiner Rinder Wohlfahrt.

Sprach's Amin, und ichwang fich auf ben Rappen, Flog empor und ichien ein Buntt im Lufimeer;

Doch vor Barun Alrafchid verzweifelnb Barf ber Dohr fich bin und rief: Beberricher Aller Gläubigen, aller Bolfer Gultan! Dhne Schuld an beines Sohns Berberben. Benn's ben Unvorsicht'gen trifft, bu fiehft mich : Ch' guvor ich ihn belehren fonnte, Allzuplotlich flieg empor ber Jungling! Schwingt fich Giner auf bes Roffes Ruden, 'Aliegt fogleich in alle Boh'n hinauf es; Doch, um wieber es fanft herabzulenten Rach ber Erbe, bient bie fleine Schraube Unter'm Sale bee flucht'gen Bunberpferbes. Wenn ber Pring fie nicht entbedt, fo fliegt es Ewig weiter burch ben Raum ber Sterne, Bis gulett ihn Mubigfeit und Sunger Jeber Kraft entledigen, bis gulett ihn Baber Tobesfturg am Wels gerschmettert, Dber tief in die tiefe Gee hinabtaucht.

Namenlofer Schmerz ergriff ben Bater. Namenlofer Schmerz bas ganze Bagdab: Schnell zur Trauer fank bas Fest zusammen, Wie zur Asche finkt ein Jubelseuer, Das von Fischern am Johannisabend Aufgeschichtet warb aus alten Scheitern, Die bas Weer am fandigen Ufer auswarf. Eingekerkert warb sogleich ber Neger, Ausgesendet wurde Bot' um Bote

Gegen Nord und Oft und Sub und Abend; Reine Kunde tam und kein Amin kam: Tiefe Schwermut, immer tiefere nahrte Harun Alraschib, ber Sohn Wohabi's.

Doch zum Bruber eines Morgens fagte, Bei ber hand ihn zärtlich fassend, Assab: Bielgeliebter, burch dieselbe Mutter Mir Berwandter, meines Auges Apsel! Thatenlos nicht länger, als Beschauer, Mag ich ansehn unsers Baters Leiben, Dem ich schabenfroh vielleicht erscheine, Beil die Flucht des ältern Sohns dem Throne Näher bringt mich selbst. Ich will davonziehn, Ihn, und wär's am sernen Sonnenausgang, Bär's am Sonnenuntergang, zu suchen; Sollt' ich nichts als seine Leiche sinden, Laß beerdigen mich des Brubers Asche!

Ihm erwiebert Affur: Sußer Affab! Glaubst du benn, ich könnte je die Seele Bom Gespielen meiner Jugend scheiden? Laß zusammen uns im Land umherspähn! Traurig ist es, durch die Welt verlaffen, Ungesellig allein sich durchzuwinden; Jedes hinderniß erscheint verdoppelt, Ja, der Mensch verzehrt sich selbst in sich nur, Der allein an fremde Menschen anstößt; Aber brüderliche Liebe zaubert

Jeben Gram hinweg, und burch Gemeinschaft Sind Gefahren als Genuß zu icaben.

Ihm erwiebert fein gerührter Bruber: Allzu reizend mast bu jene Fahrt mir, Allzureizend burch ben Bund ber Freundschaft; Aber nein, bu mußt bes Baters Troft fein! Soll verwaist er aller Sohne werben? Zwei verschwinden ihm, ber britte bleibe!

3hm verfest ber jungfte Sprof bes Abbas: Beibe Cobne mogen ihm ben britten. Arm in Arm, an feine Bruft geleiten! Frommt ein thatenlofer Sohn bem Sarun? Unfer Bater einft eroberte fuhn fich Manches Reich, ihm bienten hunbert Bolfer: Celbft ber herr bes fernften Abendlandes. Carl, ber Gohn Bipine, ber machtige Cafar, Schictt an Barun Alrafchib Gefanbte! Richt verweichlichen barf ber Stamm bes Großen! Beffer ift's, er fieht bie Gobne fterben, Als verfummern auf bem Sammt ber Rolfter. Leere Taufdung nenn' ich Glud und Rube: Blos im Eben, zwischen iconen Jungfrau'n. Biemt bie Raft bem tampfesmuben Rampfer; Doch ber Denich, bevor ju ruhn gebenft er, Biffen muß er erft, wovon er ausruht. Lag in's Ferne manbern uns, Geliebter!

Blaten, fammtl. Berte. IV.

Gludt es nicht, ben Bruber aufzufinden, Stahle boch und fraftige boch bie Belt uns!

So besprachen sich die Abassiben. Als zu graun begann der nächste Morgen, Nahmen Beide vom Kalisen Abschieb, Unterm Borwand eines großen Jagens: Doch sie ließen diesen Brief zurück ihm: Harun Alraschib, Kalis in Bagdad! Benn du nicht zu sonst gewohnter Stunde Affur wiederkehren siehst und Affad, Traure nicht, denn dir zum Troste sichn sie, Deine Söhne suchen Gehn auf!

Balb entfernten sich vom Jagdgefolge, Beibe Brüber burch ber Mälber Dickicht, Ueber Berg und über haibe schweifenb, Forschend überall und kurze Raft nur Unter'm Dache bartiger Hirten sindend. Eines Tags, an eines Stromes Ufer, Der dem Hochgeburg entbrauste, trasen Einen Fischershaben beibe Brüder. Dieser Knabe, den sie fragten, sagte: Gestern sah ich durch die Luft ein Wesen, Großgestügelt, doch unkenntlich, schweben; Für den Bogel Rock, o Freunde, hielt ich's; Der aus jenen sandigen Wüsten seinen Raub entführt, Elephanten selbst hinwegträgt

Ueber Berg und Meer zu felfigen Inseln, Bo er brutet seine Riefeneier! Doch es war vielleicht ber fliegende Rappe, Belchem nachforscht eure Neubegierbe.

Also sprach ber Knabe. Diesem falschen, Diesem ungewissen Schein ber hoffnung Folgte fühn bas Brüberpaar, entschlossen, Ueber's Hochgeburg hinwegzusteigen, Das vor ihnen wolkenhoch gethürmt schien. Sieben Tage nun und sieben Rächte Ging die Wagefahrt. In tiese Thäler Oft hinuntergleitend, wiederum dann Schrosse Wände gemsenhaft erklimmend, Lebten Beide vom Ertrag der Jagd nur, Ober nährten auch von wilder Frucht sich, Die sie schüttelten aus den Pinienästen, Die vom Erdbeerbaum sie durstig pflückten.

Gleich bem Manne, welcher hastig wandelt, Spät des Nachts, an einem Havendamme, Bo, mit Tau'n geknüpft an Marmorpstöde, Angebundne Schiffe ruhn, und Jener Unaufhörlich über die Seile strauchelt: Also drohte seder Schritt den Brüdern Jähen Fall, und über Fels und Baumstumpf Ging die Fahrt durch ungebahnte Bildnis. Aber als der achte Norgen graute,

Als die Junglinge vom bemoosten Lager Auf fich richteten, Arm in Arm gefchlichigen, Beld ein Schausviel bot fich bar! Sie faben Angelangt fich auf bes Berges Gipfel: Unter ihnen lag bie weite ganbichaft Segenreich und unabsehlich lieblich . Bo bas Maisgefild, die Olivenpflanzung Grunend mucherte, wo ber eble Beinftod Um Blatanen wob ungablige Ranten; . Doch im hintergrund, ein Sonnenspiegel, Lag im Morgenlicht bas Deer, von Schiffen Ueberfat, von Rabnen übervölkert. Und im Salbmond, um geferbte Buchten, Dehnte reich fich eine Stadt, es menaten Am Geftabe Maften fich und Thurme. Affur fprach: D icone Borbebeutung . Froher Bufunft! Lag in fliegenber Gile, Reugestärft, in biefes Land bes Frühlings Niedersteigen uns, geliebter Bruber!

Boll Bebacht barauf erwiedert Affab: Mich, wie dich, bestügelt solch ein Anblick Nach der Drangfal! Aber ohne Borsicht Ziemt es nicht dem unbekannten Fremdling Sich zu mischen unter Unbekannte. Laß zuerst mich, ohne dich, hinadziehn, Auszuforschen jener Menschen Sitten, Ihr Gemut und ihren Gottesglauben; Balb, mit Lebensunterhalt belaben, Kehr' ich wieber, bringe balb'ge Kunbschaft. Ihm entgegnet Affur: Zwar den Jüngern Nenn' ich mich, doch nicht an Mut Berzagtern; Erugst du doch des ganzen Zugs, o Bruder, Größere Mühe, der du stets die Pfade, Mir voran, mit beinem Schwerte bahntest! Diesem Späherdienst hingegen sühl' ich Mich gewachsen, als ein Liebeszeichen Fodr' ich ihn von beiner Huld, Geliebter!

Also sprechend brudt er rasch die hande Seines Brubers, rafft sich auf und schreitet, Mehr im Lauf, als im gemeffenen Wandel, Steile Felsenwege fröhlich abwärts. Als am Thor der Stadt er angelangt war, Kommt ein Greis entgegen ihm, mit langem Bart und breitem Gürtel um die Lenden; Der betrachtet ihn und dann beginnt er: Wenn der Schein mich nicht betrügt, so kommst du . Aus dem Neich der fernen Mosseminen, Gier ein Gast in dieser Stadt, o Krembling?

So ber Greis, und ihm entgegnet Affur: Richt bas Baterland und nicht ber Bater Glauben möcht' ich und Geset verläugnen, Und um Gastlichkeit zu bitten wag' ich. Aber wird bei biefem Bolt, in biefem Blühenben himmeloftrich, in biefen Tempeln Richt ber herr und fein Brophet gepriefen?

Sprich gemach, entgegnet ihm ber Alte, Dag vom Bolf bich Reiner hier vernehme; Denn verhaßt find alle Dosleminen! Bas bu fiehft, es ift bie Stabt ber Dagier, Welche Sonn' und Sterne gottlich ehren. Roch vor Rurgem bat ein milber Ronig Sier geberricht, bem Alcoran befreundet. Aber Schehriar, fein Großweffr, nahm Thron und Leben ihm, und weibte wieber Diefes Land bem Feuerbienft ber Bater. Selig preise bich, o holber Jungling, Daß ich bir auf beiner Rahrt begegnet. Denn gerriffen hatte bich ber Bobel. Romm in meine Butte, gerne will ich Trant und fraft'ae Speife bir. und beinem Duben Leib ein laues Bab bereiten!

So ber Greis. Es folgte bankend Affur; Auf geheimen Wegen führt ben Bringen Jener Alte burch bie Stabt, und endlich Langt er an vor einem hohen Burgthor. Beibe treten ein, es thut ein weiter Saal fich auf. Und rings im Birkel faßen

Um ein Feuer filberbartige Greife: Lange, faltige Rleiber trugen Alle, Blenbendweiß, und eine bunte Scharpe Sielt ben weiten Schlepptaltar gufammen. Affur faunte; boch es neigte tief fich Affur's Führer por bem Rreis ber Alten: Beilige Bfleger, rief er aus, ber Rlamme. Die bie Belt erleuchtet und befruchtet! Reuer ift es, mas bie Sterne fcimmern. Reuer ift es, was ben Tag jum Tag macht; Bas ber Nahrung roben Stoff bem Gaumen Bubereitet, ift bie Rraft bes Reuers: Reuer ift es, was ben Dann ber Mannin Beigefellt und Denfchen ichafft. Erfinbung, Die bes Dichters Bruft entflammt, und falte Bergen flieht, es ift bie Rraft bes Reuers! Sie belett bas All, bem feelenlofen Riefel felbft entfpringt ber ewige Funte! . Rimm ben Funten aus ber Sonne, fcbleunig Sinft au Mober biefe Belt aufammen. Drum ertont euch mein Gebet, ber Mamme Beilige Bfleger! Aber nehmt bas Opfer! Diefer Jungling, ber ben falfchen Bogen Frohnt am Grabe Mecca's, moge balb er, Wann ber Neumond wieberfehrt, und euer Beiliges Schiff jur Feuerinsel fteuert, Angugunben unfer Chrlich Opfer, Doge balb er auf bem Scheiterhaufen,

1

Den ber Aloë Gebuft umweihraucht, Afche werben burch bie Rraft bes Feuers!

Co ber Greis. Die beiligen Bfleger nichten Ohne Laut ihm allzumal, und ichweigenb Binften Alle mit ber Sanb ben Schergen, Die ben hintergrund bes Saals erfüllten. Diefe faßten ichnell ben überraschten Sohn bes harun Alraschib und trugen Auf gewaltigen Schultern ihn von bannen. Doch im Grund bes Saals ergreift ber erfte Bafder plotlich einen Ring von Gifen. Belder auf ber Erbe lag, und öffnet Eine Fallthur. Siebenhundert Stufen Führten niebermarte in's Reich ber Rachte. Dort hinabzufteigen winft gebietrifch Jener Schergenfürft bem Abaffiben. Affur, halb entfeelt und faft bewußtlos, Steigt hinab in eine Rerferhöhle, Bo ber Schein ber Sonne nie hineinbrang. Bene ichließen mit Geraufch bie Fallthur.

## Bweiter Befang.

Auf bem Borfprung einer Welfenfuppe, Beinlich harrend, ftand inbeffen Affab. Bie bie Braut ben Brautigam erwartet, Der, bem vaterlanbifden Ruf gehorfam, Caub für Liebe, jog ber Schlacht entgegen: So. von Ungebulb gequalt, erwartet Seines Brubere Wieberfunft ber Jungling. Sieben Stunden find bereits poruber. Bom Benith jum Untergange neigt fich Schon ber Sonne Babn. Die Ungewißbeit Langer tragt fie nicht Dohabi's Entel. Selber fleigt er vom Bebirg in Gile Rach ber Stadt hinunter, burch bes Delberge Lodere Schollen, burch Cupreffenhaine. Belde riefenhafte Schatten marfen. Als ber Abenbitern im Beften' aufging. Stand er vor bem Thor, und brangte fuhn fich Durch die wildbewegte Denfchenmenge, Die bie fühlere Luft gelocht in's Freie. Bald gewahrt er, bag in biefer großen Stadt nur wenige Dufelmanner baufen . Ja, bes Feuerbienfte Altare fieht er. Durch bie Strafen irrt er auf und nieber. 'Nach bem Bruber, boch vergebens, foridenb. Und gulett befchließt er, erft ben Morgen

Abzuwarten, und bie Nacht in irgend Gines Saufes Borticus ju folafen.

Als er bieß ermagt, vernimmt er ploglich Baufenfchall, Drommetenflang und Pfeifen, Ja, Gefang erhebenb naht ein langer Bug mit Radeln. Junge Fraun und Danner Gingen paarmeis, um bie Schlafe Rofen, Und in golbenen Rorben Rofen tragend, Die fie fingend auf ben Weg verftreuten; Aber vier gefchmudte Rnaben führten Ginen weißen Belter, bunt behangen. Auf bem Relter faß bie iconfte Jungfrau, Ueberfat von Berlen und Rubinen : Aber Thranen blitten ihr im Auge, Thranen fielen über bleiche Bangen, Und unendlich, wie ber Seele-Schonheit, Schien ber Schmers in ihrer iconen Seele. Ihr gur Seite ritt ein 3werg, phantaftifc Aufgeputt, mit einem fpigen Boder. Die bie alte Nabel uns bie Gottin Ewiger Reize malt, und wiberfinnig Bugefellt ihr einen lahmen Unholb: Alfo ritt auch jenes Baar felbanber. Aber Baruns Sohn verwandte feinen Blid vom naffen Angeficht ber Jungfrau. Aufgewedt von Ditgefühl, entschwebte Seiner Bruft ber erften Liebe Seufger .

Und in Sehnsucht schmolz das tieffte herz ihm. Einen jungen Flotenspieler endlich Aus dem Zug bei Seite ziehend, lispelt Schüchtern Affad dieses kurze Wort ihm: Was bedeutet dieses Fest, und welche Schöne Dame reitet auf dem Zelter? Was beweint sie? Sag' es mir, Geliebter!

3hm verfette brauf ber Alotenblafer: Beldem fernen ganb entfproffen fommft bu, Dag bu nichte von Dimifabene Rummer, Richts erfuhrft von Dimifabens Sochzeit? Diefes Dabden ift bie bolbe Tochter Unfere einstigen Könige Abborrachmans; Aber Schehriar, fein Großweffr, nahm Thron und Leben ihm, und weihte wieber Diefes ganb bem Reuerdienft ber Bater; Doch bie fonialice Dimisabe Bollt' ale Erbin Schehriar vermalen Dit bem Behram, feinem wilben Sohne, Der Corfarenschiffe fonft befehligt. Aber ftanbhaft tropte ftete bie Jungfrau. Treu bem Alcoran, und ihres Baters Morber haffend wie ben Bfuhl ber Bolle. Drob ergrimmte Schehrigr und fagte: Stolze Thorin, wenn ber tabfere Bebram Deinem Duntel migbehagt, fo werbe

Dein Gemal der letzte meiner Sklaven! Fahen läßt er einen Zwerg (du fiehst ihn), Den er bettelnd auf dem Markt erblickte, Läßt in Burpur ihn und Seide fleiden, Schenkt ein Haus ihm, Diener und Eunuchen, Zur Gemalin unsere Diwisade. Feiern soll sie heute Nacht die Hochzeit; Ihr zum Hohne läßt der König also Durch die Stadt sie mit Musik begleiten; Alle ziehn wir nach des Zwergs Behausung.

Angefommen unter biefen Reben Bar am Bochzeithaus bie Denge. Sobe Canbelaber brannten vor den Thuren. Aus ben Fenftern hingen reichgestidte Scharlachteppiche nieber. Doch in Affabs Seele glühten unbestimmte Buniche. Schmerz und Sehnsucht, 3meifel und Berzweiflung. Balb erhob fich fein Gemut und fant bann Wieber mutlos nieber balb; am Enbe Siegte mannlich aber boch bie Ruhnheit. Mitten unter jene Schaaren branat er Red fich ein. Er hatte feibene Borfen Boll Bechinen, biamantne Schnure. Bolbene Retten und Jumelenschäte Fur die Reife mitgebracht von Bagbab: Die vertheilt er nun umber an Alle.

Gierig hafchten Mohren und Trabanten, Baufenschläger und Guitarrenfpieler, Frau'n und Rnaben nach ben holben Schagen, Die verschwendrisch feine Fauft verftreute. Alles wich bem milben Geber, Alles Bich bem boben, majeftatischen Jungling. Schon im Saale, wo bie Sangerinnen Bor ber fummervollen Dimifabe Tange ichlangen, fteht ber Gohn bee Barun. Alle Bergen flogen ihm entgegen, Leife fprachen unter fich bie Dabchen: Diefer fonigliche Rnabe mare Bohl ein würdiger Bräutigam ber Fürftin, Statt bes 3meras mit feinem fpitigen Boder. Alfo fprechend führten fie bie ichone Dimifabe nach bem Schlafgemache: Aber Affab lost vom Beigefinger Seinen Siegelring (ein großer Demant, Der ein Ronigreich ju faufen binreicht), Und ben Dohren, bie allein im Saale, Chrerbietig um ben 3merg befchaftigt, Roch gurudgeblieben, giebt ben Ring er, Borte flufternb, die fie wohl verftanden. Schnell ergriffen wird ber 3merg, ber Mund wird 3hm verftopft, man foleppt gum Feuerherd ihn, Sangend ihn an einen Gifenhafen, Der ben Reffel fonft zu tragen biente; Jener gappelte nun, ben Ropf nach unten.

Doch bes harun Alrafchibe Erzeugten Rubren unter'm Balbachin jum Thron fie, Mo ber 3merg gefeffen; ehrerbietig Reigen breimal Alle fich vor Affab, Sand' und Arme freugenb, rafch hinweg bann Aliehn bie Mohren, mit bem theuren Rleinob. Aus ber Stadt entweichenb. - Unter bellen Canbelabern, unter taufenb Rorgen, Die von Band und Dede festlich flammten, Sist allein im weiten Saal ber Jungling. 3hm beflügelte rafch ber Gefühle Chaos Seines Bergens lauten Schlag, er bachte Balb an Affur, balb an Dimifabe. Aus gebankenvoller Qual befreiten Ihn bie Dienerinnen; biefe fehrten Aus bem Schlafgemach jurud ber Furftin, Die mit Bahren ihre Bolfter nette. Staunend fehn fie auf bem Thron ben Affab. Aber ftill und im Behorchen felig Reigen tief fich ihm bie Frau'n und fcheiben. Leife tritt jum Schlafgemach ber bolben, Aber fühn und voll Berlangen, Affab: Abborrachman's Tochter, Dimifabe, Ruft er aus, ber Weiber iconfte Berle! Meinem Bageftud vergieb, und meiner Liebe neige bein verflartes Antlit! Benn von meinem Aug' in beins ein Funte Wieberftralt von meiner Glut, empfange

Dann zum Diener beinen Knecht, und fnüpfe Dein Geschick an meins, bes kühnen Tausches Frucht genießen laß ben seligen Frembling, Der, berauscht von beinem Zauber, Schwüre. Ewige Schwüre zum Propheten senbet, Den bu selbst verehrst und bem er hulbigt: Eide schwör' ich unverrückter Treue! Nicht ein Stlave steht vor bir, o Fürstin: Rein Geschlecht ist ebel, mein Erzeuger harun Alraschid, Kalis in Bagbad.

So bes Junglinge Rebe. Richt verfagte Dimifabe fich bem iconen Freier. Borte murben, Liebe marb gewechfelt, Bis ber Schlaf bie muben Augenlieber Beiben folog. - Doch ploglich fühlt fich Affab Aufgewedt burd einen lichten Schimmer, Belder ichien um's gange Saus ju fliegen. Durch ben Glang geblenbet, Anaft im Bergen, Schlägt bie Augen auf ber Abaffibe, Der Entbedung icon und Tob vorber fiebt. Bie ein Erbftog oft erichrect bie Schlafer . Der bes Lagers fefte Bfoften ruttelt. Bahrend ringe Ballafte brohnen, Gloden, Richt von Menfchenhand gefchwungen, lauten: So betäubte biefer Glang ben Affab. Doch emporgerichtet fieht er eine

Sobe Frau, von einer Stralenfrone Saubt und Naden gottlich überichimmert. Diefe fpricht ju ihm melobifche Borte : Sohn bes Barun Alrafchib in Bagbab! Fürchte nichts, ich bin bie Ree Delinba, Deiner Braut Befduterin von frubfter Jugend an. fo weit es mir bie Sterne. Ueber benen beilige Befen malten, Belde machtiger, ale ich felbft, vergonnten. Warnen fann ich, fann in hochfter Drangfal Durch ein Bunber meine Freunde retten. Dich, ben Gatten biefes holben Rinbes, Deffen Loos mit beinem Loos verfnüpft ift. Dab' ich nun erforen mir jum Schukling. Fleuch, bevor bich Schehriars Trabanten, Boll Begier nach beinem Blut, betreffen! Fleuch hinmeg ans biefer Stadt und nimm bier Diefen Talisman in eines Ringes Diamantenzauber eingeschloffen: Gines Bunfches Rraft enthält er in fich. Wenn bu brehft ihn um. ben Beigefinger, Magft but fprechen ein Berlangen, biefem Wolat, fobalb gerecht es ift, Erfüllung. . Doch die Rraft verffegt, sobalb fie einmal Diesem Talisman geheim entsprungen; Drum gebrauch' ihn nicht zu fruh, und niemale, Benn Bertraun bu hegft in anbern Beiftanb. Aber jest entfliehe, Sohn bes Barun!

So bie Fee; barauf erwiedert Affab: Holbe Göttin, die du wie ein Traumbild Mich versuchft, wie soll ich Diwisaden Fliehend ihren Feinden überlaffen? Schüten laß mich meine Braut, und diesen Talisman gieb meinem Bruder Affur, Benn du kennst den Aufenthalt des Guten. Rehr bedarf der Zartere deiner Husse. Der vielleicht in dieser Stade umherirrt, Ohne Freund und ohne einen Bruder.

Richt mit Unbant lobne mir, verfeste, Sanften Borwurf im Geficht. Delinda: Borgugreifen mage nicht bem Schidfal! Rimm ben Ring, ich fcute beine Gattin. Einft vielleicht vermag ich auch bes Brubers. Aufenthalt in meinen Bauberbuchern. 3hm gu belfen willig, auszuforfchen. Lebe wohl inbef, o Sohn bes Barun! Alfo fprach und bann verschwand Melinda. Stille fehrte mit bem Dunfel wieber, Bahrend ruhig Dimifabe fortichlief. Affab aber faumte noch, er traumte Salb und machte halb, und halbgereifte Rachtgebanten malat' er im Gemute. Doch gemach ericbien ber Morgenrote Sanftes Licht. Da war ein lautes Bochen An ber Thur bes außern Saals vernehmbar.

Blaten, fammtl. Werte. IV.

Aus bem Schlaf erwachte Diwifabe: Bebe mir! Mit feinen Safchern naht fich Schehriar! Er ift's! Er hat es gestern Mir vorausverkundet, nach ber Brautnacht Rich zu höhnen ob bes schnöben Gatten! Benn ich felbst bir theuer bin, fo fliebe!

Dich verlaffen! rief ber Abaffibe. Bieberfehn, erwiebert ihm bie Gattin, Berben wir in iconerer Beit vielleicht une. Best entfliehe! Richt bem Tob entgingft bu, Wenn bu bliebft. Richt meinethalben fürchte; Denn vor Beibern gittert nicht ber Butrich, Rimmer brum beraubt er mich bes Lebens. Graufam ift er, aber nie von Jahgorn Singeriffen; ohne Rot und Bortheil Pflegt er nicht im Blute fich zu baben. Rlieb' und rette bich für mich, Geliebter! Rafc vom Lager fpringt ber Rurft, ben Raftan Birft er um und gurtet fich ben Gabel; Kluas enteilt er nach ber Thur bes Borfaals, Deffnet ichnell und fieht mit vier Trabanten Stehn ben Ronig Schehriar, und floßt ihn Bor bie Bruft, fo bag gur Erb' er hinfant.

Bahrend um ben König feine Staven Noch beschäftigt find, gewinnt ben Borsprung Harun Alraschibs Erzeugter, Affab. Auf bem Markte brängt er burch bie Menge Rasch hindurch sich, im Gewühl verborgen, Bis er athemlos am Haven anlangt. Eben war ein Schiff hinweggesegelt, Beiter kaum entsernt vom letten Steinbamm, Als ein Knabe mit der Schleuber schleubert. Nach dem letten ihm gebliebenen Golbstück Greift er schnell, und einen Nann erblickend, Belcher müßig in einen Kahn gestreckt lag, Birft er's diesem zu mit diesen Worten: Fördere schnell nach jenem Schiff, v Freund, mich.

Diefer auch befestigt unverzüglich An ben Bflod bas Ruber mit ber Schlinge: hurtig fprangen anbre vier Matrofen, Die bas Golb gefehn, zugleich in's Rahrzeug. Alle, vorgebeugt ben jugenblichen, Ruftigen Leib, beschleunigen fluge bie Reife, Rubernb emfiglich. Sie find gur Stelle. Bern empfanat ber Schiffepatron ben Rluchtling: Denn ein Raufmann war's, bem Magierfonia Benig hold, weil fur bie Baaren biefer Uebermäßigen Boll bedungen hatte. Leichter ichlagt bas berg bem Abaffiben. Bleich bem Manne, ber im Traum von einem hohen Thurm gemach gemach berabfiel, Enblich machend feines Bahns gewahr wirb. Doch bas Schiff burchschnitt ber Boge Burbur.

## Dritter Befang.

Bring Amin auf feinem Alugelpferbe Bar inbeffen weit umbergegaufelt. 3mar im Unbeginne ichiene erfreulich Singufdweben über Stabt' und ganber : Willig beghalb überläßt Amin fich Seines flüchtigen Roffes wilber Laune. Bie ein Bfeil vom Bogen fcwirrt, gewaltsam Durch bie Luft ein fernes Biel verfolgenb, Alfo fdwirrend flog ber machtige Rappe. Doch, gulett ermubet, benft ber Beimfehr Bring Amin; er gerrt bes Roffes Bugel, Bill jurud es lenfen, will jur Erbe Rieberfenten feinen Flug. Bergebene ! Unbefummert um ben Binf bee Reitere Schießt ber Rappe feinen Beg, und über Beite ganberftreden raftlos eilt er. Tief in's Meer gefunten mar bie Sonne. Befper ftand im Weften, biefem folgte, Sammt bem Siebengeftirn bas Schwert Drions! Bieber bann erichien ber Morgenrote Sanftes Licht; boch immer fcmebte Baruns Erfigeborner Sohn im buftigen Aether.

Tobesangst ergreift ben eblen Jungling; Matt und schweißgebabet läßt ben nuslos

Eitlen Zaum er aus ben handen gleiten, Die gefaltet er zum himmel aufhebt; Denn im Tode, der unsehlbar annaht, Tauscht der Mensch zulest den eignen Willen Mit dem Willen Gottes aus. Der Arbeit Müde, glich Amin dem dürftigen Landmann, Der den Tag hindurch und bis zur Dämmrung Fleißig harft; ertont der Abendsegen Aus der Stadt jedoch, so läßt er fallen Seinen Karft, und nimmt vom Haubt die Müße.

Beiter steuernd, bis die Racht noch einmal Feucht emporstieg aus der dunstigen Erde, Ging des Jünglings eilige Fahrt. Entfraftung Faßt zulest ihn, seine Glieder zittern, Um den Hals des Pferdes schlingt er sest sich, Bartend auf den letzten Schlaf. Und siehe! Durch den Druck der Arme drückt er einwarts Jene kleine Schraube, die den Rappen Sinken macht. Der Rappe sinken macht. Der Rappe sinkt zu Boden, Leif und langsam. Neue Lebensregung Fühlt Amin, die schon begrabene Hoffnung hebt empor sich; wie ein jugendliches Beid, vom Scheintod auferweckt, dem Gatten Beigt ein allzufrüh beweintes Antlis.

Bloglich fteht ber Rappe fill, im Monbichein Blidt umher ber eble Sohn bes Sarun.

Auf bem stachen, weitgeräumigen Dache Eines prächtigen Hofpallastes steht er:
Schlanke Säulen aus gestecktem Marmor Trugen blühenbe Myrtenlaubgewölbe,
Bohlgeruch verbreitend; auf Gelänbern Stanben ringsumher bemalte Krüge,
Schon geformt und voll ber schönsten Rosen:
Einem Landhaus glich das Schloß, und einsam Auf Terrassen, burch Eitronenwäldchen Saust beschattet, die das Meer bespülte,
Lag's in hügelreicher Küstenlandschaft.

Langft vom Pferb herabgeftiegen, manbelt Auf bem Dach umber Dohabi's Enfel. Balb entbedt er eine fcmale Treppe, Die binab in einen großen Borfagl Führte, ringe herum belegt mit Bolftern. Dort erblict er gwölf Gunuchen, ichlummernb Ausgestredt und ichnarchenb. Beiter eilt er Durch Gemächer, foniglich behangen Dit verschwenberifden Golbtaveten. Salb erleuchtet burch ben fanften Bollmond -Bloglich ichimmert ihm ein Licht entgegen! Dieß verfolgt er, auf ben Behen ichleichenb, Bis er tritt in ein Gemach, wo golbne Lampen hingen an metallenen Retten Bon ber Dede nieber; alle Banbe Waren Spiegel und bes Bimmers BobenElfenbein in icongetafelter Arbeit; Doch gelehnt auf einen prachtigen Armftuhl Cas, ben Ruden wenbend ihm, ein Dabchen. Thre langen, fcmargen Loden waren Aufgelost, und fammt ben eingeflochtnen Berlenschnuren hingen tief herab fie. Gine Laute lag auf einem Tifchchen Reben ibr: mit lauter Stimme lefenb, Doch in frember, niegehörter Sprache Fur ben Pringen, faß bie ichone Jungfrau. Endlich hebt bas Auge weg vom Buch fie, Und erblict im Spiegel gegenüber Erft fich felbft und hinter fich ben Frembling. Staunend fpringt vom Sit empor fie, sprachlos Blidt fie hinter fich mit vorgehaltner Banb, wie Giner, ber ein Uebel abwehrt. Auf bie Rnice lagt Amin fich nieber Bor ber Schonen, biefe Borte fprechenb : Bie bu beißen magft, erlauchte Jungfrau, Blide anabig auf ben Unbefannten, Den ein wunderbar Gefchick von feinem Baterland geführt, ein ichones aber Unter biefes Daches Schirm geführt hat.

So ber Pring, und als er Stand und Namen Ihr entbedt, ergählt bes Abenteuers Ganzen Lauf er. Lächelnb fpricht die Schone: Sohn bes Harun Alraschib in Bagbab!

Bem ein feltfam eigenes Loos zu Theil warb. Dem bestimmt ein Gott, auch viel zu leiben. Sei getroft! Nicht mabchenhaft gegierte, Ralice Scham verhindere mich, o Jungling, Dich ju nennen biefes Saufes Gaftfreunb. Doch, ermubet wie bu bift, bebarfft bu Sonell Erquidung. Meine Frauen werben Trant und Speife bir fogleich bereiten; Auf bas Lager bir ju ftreu'n bie Bolfter Sei bie Sorge meiner alten Amme. 3br, entsproffen aus bem ganb Cappten. Ihr verbant' ich's, bag ich beiner Sprache Laut verftebe, bag ich gleiche Borte Dir erwiebern tonnte. - Diefes fprach fie, Rief ber Alten, und es tam Bulifa. Unterrichtet burch ben Mund ber Schonen Ueber Schidfal und Geburt bes Fürften, Führt zum Gaftfaal ihn fogleich Bulifa. Wedt bie Frau'n, von benen ichnell bie Tafel Reich mit Fruchten, Reis und Bein befest marb: Jene, icon gethurmt in Silbericuffeln. Diefer perlend aus fruftallenen Rlafchen. Bolfter legt und Burpurteppiche breitet Auf's erhabene Bett bie emfige Greifin. Rudt fobann ben ebenholzenen Schemel. Um binaufzufteigen. Doch bie Reugier Unterbrudt nicht langer Bring Amin mehr: Burbige Dienerin ber beften Berrin,

Ruft er aus, beschwichtige mein Erstaunen! Belch ein Land ift dieses! Welchem König Unterthan? D fage mir! Und welches Ift ber Name jener hehren Jungfrau, Deren Feenpallast den Bilger aufnahm?

So ber Bring, und ihm verfest Bulifa: Sohn bes harun Alrafchib in Bagbab, Fern ber heimat, fern ben Deinen weilft bu: Diefes Luftschlof liegt in blubender Meerbucht Bei Bygang, und meine schöne herrin 3ft bes Kaifers Tochter heliodora.

Sprach's und ließ hierauf allein den Brinzen. Dieser wirst aus's Lager sich, ermüdet, Aber ohne Schlummer, Geliodorens Bilb bemeistert seine wache Seele.

Auch der Fürstin schwebt des Fremden Bildung Stets vor Augen, ihr Gemüt bewältigt Eine niegekannte süße Schwermut.

Ihre Heiligen ruft ste an, und immer Mischt der Gastfreund unter ihr Gebet sich. Nicht ein Frembling däucht er ihr, er däucht ihr Wie ein Frembling däucht er ihr, er däucht ihr Wie ein Fraume schien es ihr, vom Fenster Ihn zu sehn in einem schmalen Nachen, Den er steuerte weit hinaus in's glatte, Ruhige Weer, und als er weit entsernt war,

Schien zurud er seinen Blid zu wenden; Doch sie winkt' ihm mit der hand, ba rief er: Soll ich wiederkehren, hellodora? Als sie sprechen wollte, floh der Traum fie.

Beibe fahn fich brauf am nachften Morgen, Als die neugufgehenbe Conne lieblich Aus den thauigen Tulipanen bligte, Die mit buntem Farbenglang bes Gartens Beete fcmudten. Durch bie fconen Gange Rührt ben Frembling Beliodora, heißt ihn Auf Die Sugel flimmen, um des Deeres Fluffigen Spiegel und ber Sochgeburge Blaue Fernen anguichau'n. Gefprache Burben mannichfach gewechfelt, taufenb Borte fielen, nie ein Bort von Liebe; Denn im Borte lauert fcon Entweihung: Die ein wohlgefügter Scheiterhaufen Sturat aufammen, wenn bu braus entführft nur Eine Trummer. — Bochen flohn bem jungen Baar vorüber; boch fo oft ein fedes Bort bem Gaftfreund burch bie Seele fcmebte, Ließ ben Blid er auf bas Rreug von Demant, Das am Bufen trug bie Schone, fallen, Und bie ewige Scheibewand bes Glaubens Schlug in ehrne Banbe feine Bunge.

Enblich fühlte Pring Amin, bie Stunbe Sei gefommen fur ben Schmerz bes Abschiebs:

Länger wagt er nicht, mit banger Bögrung, Aufzuschieben notgebrungene heimfehr. Eines Morgens vor die Holbe tritt er, Diese Worte sprechend: Eble Jungfrau! Allzulang mißbraucht' ich eine Buslucht, Die dem Fremdling deine huld vergönnte! Leicht zuruck in meines Baters Pallast Wird der Flügelrappe, den zu lenken Run ich lernte, tragen mich; jedoch nicht Leichten herzens! Am Gestad des Tigris Werd' ich dein und Griechenlands gedenken!

Sanften Blide versetze Heliobora: Balb verlass ich selbst ben ruhigen Landsth, Nach Byzanz in meines Baters Arme Bieberkehrenb; aber allenthalben Berd' ich gern mich beines heitern Umgangs, Durch ben Zufall mir gewährt, erinnern. Lebe wohl, und sei das Glud ber Deinen!

So bie Fürstin. Doch indem fie fprachen, Stürzet athemlos herein Zulika: Gine schredenvolle Runbe, rief fie, Muß ich funben bir, o heliobora! Doch es brangt ber Augenblick, in kurze Borte namenlosen Schmerz zu fassen: Ueberfallen burch Bulgarenhorben Barb Byzanz, die alte Raiserveste

am.

bbel

lm!

hati

ш

Liegt im Sturm bezwungen, panische Furcht hat Unser heer und Bolf ergriffen, zahllos Ift der Schwarm der Feinde; beutelustig, Mordbegierig wüten ihre Schaaren Durch die blühende Stadt des Constantinus. Frage nicht nach beines Baters Schickfal, Nicht der Brüder helbentod erforsche!
Schnell in's nahe Gebürg mit uns entrinne; Denn dem Schlosse nahn sich schon won weitem Wilde Schwärme, die dem Schredensboten Auf den Fersen solgten. Nicht zu Schiffe Kannst du sliehn: O blick' hinaus! In Aufruhr Ift das Reer, und alle Stürme sausen!

So Bulifa. Gegen taufend Schwerter, Rief ber Gaftfreund, schut bas Schwert Amine bich! Reinem Schwert vertraue, Geliodora!

Doch entfest erwiedert ihm Bulifa: Billft bu tollfuhn, Einer gegen Alle, Riegehörten Kampf vergeblich fechten? Retten will ich gang allein bie Fürstin: Birf hinein bich in's Gewühl ber Feinbe, Benn zu fterben bich fo fehr gelüftet!

Sichere Rettung weiß ich, gang allein ich, mief Amin ju helioborens Fußen. bie Frau'n fich im Geburg verbergen;

Doch du felbst, in meinem Schus, besteige Rein gestügelt Bunderpferd, es foll dich Ueber alle deine Feinde tragen! Sier erwartet dich nur Schmach und Elend; Doch in Bagdad foll ein ganzes Bolk dir Dienen. Fürchte nichts! Berwegener Bunfch wird Nie beleidigen deine heilige Jugend! Bäterlich empfangen wird und niemals Kranken dich in deiner Bäter Glauben Garun Alraschid, das Bild der Beisheit! Kolge mir! — Ihm folgte heliodora, Halb entfeelt und durch den Schred bewußtlos.

Í

Längs der schattigen Garten fich Bulika Sammt ben Frau'n; Amin indeffen jagte Schleunig auf dem Munderpferd von dannen; Ihm am Busen lehnte Heliodora.

Allzufrühe für den Abaffiden
Sah'n sie Bagdads hohe Mauern leuchten Zwischen Palmen. Aber nicht zur haubtstadt Mochte Brinz Amin die Holde führen, Daß dem Bolfe nicht zur Schau sie diene; Doch besaß er ein entlegenes Landhaus Hart am Tigris, wo Chpressenhaine
Stolz erhoben ihre schlanken Mipfel.
Als er dort sich senken ließ den Rappen, Führt in's reichte Gemach das holde Weib er, Sprechend also: Schöne heliodora!

hier, nur wenige Stunden, wag' ich einsam Dich zurückzulassen. Flugs gen Bagbab Gil' ich, aufzusuchen meinen hohen Bater harun Alraschib: er selbst soll hier begrüßen bich mit allen Großen Seines Reichs, als eines Kaisers Lochter, Der die Krone Griechenlands anheimfällt; Bas an Christensstlavinnen lebt in Bagdad, Sei sogleich für beinen Dienst geworben. Lebe wohl! ich kehre schleunig wieder.

Go ber Bring. Er lagt ben Flugelrappen Auf bem Schloß gurud, um fonber Auffehn. Sich ber Stadt zu nabern; ein grabifc Roß besteigt er, bas mit Blipeseile Begen Bagbab führt ben eblen Jungling. Bor'm Ballafte fommt ber Fürft ber Schwarzen Froh entgegen ihm, ber greife Deerur. Ueber's Rreug bie Banbe faltend, heißt er Auf ben Anien willfommen ihn in Bagbab; Aber Augenblicks befragt ber Bring ibn: Bo verweilt mein Bater und Gebieter, Sarun Alrafchib, ber Sohn Mohabi's? 3hm verfette brauf ber greife Desrur: Richt in Bagbab weilt ber Fürft bes Glaubens. Der bem Gibam feierlich Geleit giebt. Aus Canpten fam ein iconer Jungling. Pring Alasnam, welcher herrscht in Cairo:

Diefer warb um beine Schwefter, Barun Gab jum Beib fie ihm, von feines Rorpers Cbenmaß, von feiner Sitten Bauber, Seiner Runft zu reben, hingeriffen. Beute führte Diefer aus bem feufchen Frau'ngemach bie jugenbliche Braut fich; Aller Schake holben Schat, Amine. Benige Deilen vor bie Stabt geleitet Jenes theure Baar ber Fürft bes Glaubens, Der fo lang' um feine Sohne weinte; Denn, um bich ju fuchen, floben Affur Auch und Affab aus ber Stabt am Tigris. Beil, o Beil une, bag bu wieberfehrteft! Möchten balb auch folgen beine Bruber! 36m verfette Bring Amin bagegen: Beilt am hofe jener fluge Mohr noch, Der bas flüchtige Rauberpferb gebilbet. Deffen Ruden ich beftieg und welches, 3mar gefahrvoll, boch jum eignen Glud mich Ueber ganberftreden trug und Deere?

Drauf erwiebert ihm ber greise Mesrur: Jener lebt, jedoch er lebt im Rerfer, Seit wir bich, erlauchter Fürft, vermiffen. Richt vermochten seine Baubertunfte Aus ber haft zu löfen ihn; die Schluffel Führ' ich felbft, und weiß sie wohl zu mahren.

Schnell befrei' ihn, rief Amin bagegen, Länger nicht verdient er meines Leichtsinns Schuld zu büßen! — Ihm gehorchte Mesrur, Jenen Zauberer vor des Prinzen Antlig Kührend; huldreich nimmt Amin den Mohren Auf, er dankt ihm für das feltne Schickfal, Welches ihm das Flügelpferd bereitet. Ohne hehl erzählt er ihm und arzlos Sein Geschied und feines Abenteuers Ganzen Lauf! mit diesem Wort beschließend: Harre mein, ich eile meinem Vater Jest entgegen. Kehrt er wieder, magst du Kür das Wunderpferd den Preis bedingen, Der dir billig scheint und uns, wo nicht, auch Jenes Roß, wohin du wilst, entführen!

So ber Bring, und aus ben Thoren Bagbabs Jagt er fpornstreichs, mit verhängtem Zügel, Ihm gur Seite ritt ber greise Mesrur.

## Vierter Befang.

Eingewurzelt ftanb ber Mohr, bem Pringen Blickt er nach und rief ergrimmt: Der Unbank 3ft ber Fürsten allgemeines Lafter! Sanbels einig foll ich werben also

Diefer warb um beine Schwester, Sarun Bab jum Beib fie ihm, von feines Rorpers Ebenmaß, von feiner Sitten Bauber, Seiner Runft ju reben, bingeriffen. Beute führte Diefer aus bem feufchen Frau'ngemach bie jugenbliche Braut fich; Aller Schate holben Schat. Amine. Benige Meilen por bie Stabt geleitet Jenes theure Baar ber Furft bes Glaubens, Der fo lang' um feine Cohne weinte; Denn, um bich gu fuchen, floben Affur Auch und Affab aus ber Stabt am Tigris. Beil, o Beil uns, bag bu wieberfehrteft! Möchten balb auch folgen beine Bruber! 36m verfeste Bring Amin bagegen: Beilt am Bofe jener fluge Dobr noch. Der bas flüchtige Bauberpferb gebilbet, Deffen Ruden ich bestieg und welches, Bwar gefahrvoll, boch jum eignen Glud mich Ueber ganberftreden trug und Deere?

Drauf erwiebert ihm ber greise Deerur: Jener lebt, jedoch er lebt im Kerfer, Seit wir bich, erlauchter Fürft, vermiffen. Richt vermochten seine Bauberfünfte Aus ber haft zu löfen ihn; die Schluffel Führ' ich felbft, und weiß sie wohl zu wahren. Sarun Alraschib, ber Abaffibe. Aber erft nach zehen Tagen barfft bu Ueberreichen ihn bem großen Sarun: Lebe wohl indeß und sei gehorsam!

Dankend grußt und Bunktlichkeit verheißend Jener Fischer; boch ber Dohr begiebt fich Rach bem Lufticblog, wo mit freudigem Ginn er Seines magifchen Flügelpferbes mabrnimmt. Drauf jur Fürftin tritt er fühn, und alfo, Tief fich beugenb, fangt er an ju reben: Nicht entgelten lag bie ichlimme Botichaft Deinen Sflaven! Bom Ralifen fomm' ich. Der entruftet feinen Gohn gurud hielt, Db bes nie gehörten Abenteuers Burnend ibm. Es ift ber Kurft bes Glaubens Stellvertreter eines Weltpropheten. Ewiges Chenbilb bes Bilbe ber Bahrheit! Baftlich öffnet feine Thore Baabab Jebem Blaubigen, feinem Chriften aber, Wenn ben Brrthum nicht beschämt er abichwort. Dieg verfündet bir, o Beliobora, Dein Gebieter. Gelbft bie Sand bes Bringen Schenft er bir, wofern bem Alcoran bu Bulbigen willft; allein im Wall ber Beigrung Beifit er mich, auf jenem Alugelrappen Bis gur Grange bich bee Reiche gu führen,

Um ben Gaul, wo nicht, so bleibt die Bahl mir, hinzugehn, woher ich bin gekommen!
So bezahlt er mir die Schmach des Kerkers?
So bezahlt er mir der schönen Griechin Raub, zu dem ihm jenes Pferd verholfen?
So bezahlt er mir das höchste Kunstwerk?
Durch Alasnam ist der Fürst des Glaubens Schlimmer, als er wähnt, bestraft; die Wahrheit Soll er wissen, seiner Tochter Schickfal Bald erfahren! Doch am Prinzen räche Rich ein Bagestück, und sein Gelingen Sichere mir, was jene stolzen Thoren

Sprechend also, ging er längs des Tigris Rach dem Landhaus, wo den Flügelrappen Ließ Amin, wo Heliodora wohnte:
Doch zuvor aus seinem Busen zog er Eine kleine pergamentene Tasel,
Um zu richten einen Brief an Harun Alraschib, den mächtigen Sohn Mohadi's.
Als er den geschrieben, ruft er einen Armen Fischer, der am Tigrisuser
Saß, herbei: mit einem blanken Goldkück Giebt er ihm die pergamentene Tasel:
Bille du, Freund, mir diesen Dienst besorgen?
So beginnt er, besser als der Geber
Wird belohnen dich des Briefs Empfänger,
Platen, sämmtl. Werte. IV.

Meine Racht ift nicht gering, ich ruhme Diefes Pferds Besitzer mich, um welches Alle Könige mich beneiben. Lag mich Richt vergebens bitten, holbe Griechin!

Bie ein Dann, ber ploplich aus bem Schlafe Durch bas Seulen eines Sunbes aufwacht. Co erichraf bei jenes Bofewichtes Schnöbem Wort auch ploglich Seliobora: Sonell gefaßt jeboch und icheinbar lachelnb Rehrt fie gegen Jenen fich und ftogt ihm Beibe Sande vor bie Bruft. Er taumelt Rlaftertief hinunter, bis ein Releftud Ihn ju Ctaub gerichmettert. Belioboren Tragt bas Bunberpferd im Fluge weiter; Doch, wohin fie wenden foll bie Bugel, Beif fie nicht; nach tiefem Schred erfüllt ibr Inneres ploglich allgewaltige Wehmut. Mehr ale je, nach biefer fühnen Sanblung, Rublt fie fich ein ichmaches Beib, verlaffen. Breisgegeben jebem Trug bes Schidfals.

Aber wenden wir den Blid zurud nun Nach dem Schiff, auf dem befand fich Affad. Jenes zog gen Indien, Elfenbein bort Einzuhandeln. Alle Segel schwollen, Glüdlich schien die Fahrt. In weniger Tage Frift erhob fich ein geringes Giland,

Bo im hochgeburg ein Frauenflofter Deines Glaubens liegt am oben Balbftrom.

Tief gekränkt erwiebert Heliobora:
Bår' es möglich, baß ber weise Harun
Eines großen Kaisers große Tochter
Kähig hielte, seinen schmählichen Borschlag
Eines Borts zu würdigen? Schnell zu Pferde!
Unter meinen Füßen brennt ber Boben
Dieses Hauses, selbst ber Flügelrappe
Scheint zu langsam meiner glühenden Sehnsucht!
Heilige Klostermauern! Schon von ferne
Grüßt verlangend euch die erlauchte Ronne!
Hier zum lestenmale lodere meiner
Seele königlicher Stolz, ich will ihn
Bald als Büßerin im Grab versöhnen!

So die Fürstin. Eilig hebt der Mohr sie Auf den Sattel seines Pferds, besteigt es Reben ihr, und peitscht es durch die Lüste. Aber, als er fern sich sieht von Bagdad, Läßt er ruchlos jede Maske fallen, Sprechend also: Schöne Heliodora! Für Gesangene ziemt sich nicht der Hochmut; Drum vergieb mir, wenn ich meine Stlavin Nenne dich! Du bist es. Solche Rosen Richt zu pflücken, wäre Schimpf und Thorheit; Doch als Gatte biet' ich dir die hände:

Liegt im Sturm bezwungen, panische Furcht hat Unser heer und Bolt ergriffen, zahllos Ift der Schwarm der Feinde; beutelustig, Mordbegierig wüten ihre Schaaren Durch die blühende Stadt des Constantinus. Frage nicht nach deines Baters Schickfal, Nicht der Brüder helbentod erforsche!
Schnell in's nahe Gebürg mit uns entrinne; Denn dem Schloffe nahn sich schon von weitem Wilde Schwärme, die dem Schredensboten Auf den Fersen solgten. Nicht zu Schiffe Kannst du sliehn: O blick hinaus! In Aufruhr Ist das Meer, und alle Stürme sausen!

So Zulika. Gegen taufend Schwerter, Rief ber Gastfreund, schut bas Schwert Amins bich! Meinem Schwert vertraue, Geliodora!

Doch entsest erwiedert ihm Bulifa: Billft bu tollfuhn, Giner gegen Alle, Riegehörten Rampf vergeblich fechten? Retten will ich gang allein bie Fürstin: Birf hinein bich in's Gewühl ber Feinde, Benn zu fterben bich so fehr gelüstet!

Sichere Rettung weiß ich, ganz allein ich, Rief Amin zu Helioborens Füßen. Laß die Frau'n sich im Geburg verbergen;

È.

Grün und flach, vor ihrem Blick. Sie steigen Dort an's Land, weil eben Meeresstille Eingetreten war; sie nehmen alles Rochgerath mit sich und schüren Feuer. Aber plöglich schreckt ein heftiger Erbstoß, Also schn sie voll Entsehen. Was ein Eiland Allen dünkte, war ein ruhig schlafend hingestreckter, ungeheurer Wallsich. Nach und nach durch jenes Feuers Site Wach geworden, behnt er seines Leibes Riesenmasse, schleubert ab die Mannschaft, Stürzt ergrimmt sich auf das Schiff, zerschlägt es, Daß die Trümmer nach den Wolken slogen;

Zween Matrofen blos, mit ihnen Affad, Retten schwimmend auf dem öden Brad sich. Ohne hoffnung, zwischen Tod und Leben, Bringen dort die Nacht sie zu, der tieste Friede lag, wie brütend, auf dem Wasser. Gegen Worgen aber blies der Wind sie heftig an; zu ihrem Glück erhalten War das Steuer, und so gut sie konnten, Lensten sie's, das mastenlose Fahrzeug Fürder treibend. Einige Fässer Weines Lagen noch im untern Raum und karge Lebensmittel; doch der Wind beharrte

Gunftig. Affad faß am Steuerruber, Seine zwei Gefährten aber schöpften Unabläffig aus dem Wrad das Wasser. Als zu grau'n begann der zweite Worgen, Sahn sie Land in duftiger Nebelferne; Doch das Fahrzeug war zu led and jeder Augenblick schien ihres Lebens beter.

Endlich zeigt sich einer Barke weißes Segeltuch. In ihre hande klatschien Alle drei vor Freuden unwillfucite):
Iene Barke nähert sich, sie rusen.
Bald am Steuer zeigt ein alter Mann sich, Silberhaarig; aber vorne standen
Iwei gebräunte, lockige Knaden, welche Mit Harpunen nach den Fischen warfen.
Als den Wrack sie gewahrten, griffen diese Schnell zum Ruder und in kurzer Frist sieht Sammt den Freunden sich gerettet Affad.
Gegen Abend langt er an im Haven Siner kleinen, handelsthätigen Seestadt.

Balb verdungen jene zween Matrofen Ihren Dienst an einen reichen Fischer, Der mit fortbehangenen Neben aussuhr. Affad aber, auf ben Rat bes alten Mannes, bem er schulbig war das Leben, Ging am anbern Morgen nach ber Bohnung Gines Raufmanns, welcher wohlbegütert, Bie ein Fürft, in jenem Städtden herrschte. herr, begann er, Nifgeschick und Schiffbruch Warfen mich an dieß Gestad, ben Frembling; Not bezwingt die Besten, nicht bes Bettlers Loos verbien' ich; aber euch, bem Reichen, Der ber Menschenhanbe viel beschäftigt, Biet' ich meinen jugenblichen Arm an.

Lange ftrich bas bartige Rinn ber Raufmann, Sinnend hin und wieder; dann verfest er: Beift bu Pfeil und Bogen wohl ju fuhren?

Ihm erwiederte brauf der Sohn des Harun: Als ich einst mich besserr Tage rühmte, Bar die Jagd mein auserwählt Bergnügen: Unter allen meinen Freunden aber Kam als Bogenschütze keiner gleich mir.

Eine Brobe gekt' es, sprach ber Kaufmann:
Jene Walbungen gegen Westen bienen
Oft zum Aufenthalt Elefantenschwärmen.
Dort begieb bich morgen hin, versuche
Dein Geschick und beine Kunft! Erlegst bu
, Birklich Einen, schneibe bann bie beiben
Borberzähn' ihm aus und bringe biefe

Schnell befrei' ihn, rief Amin bagegen, Länger nicht verbient er meines Leichtsinns Schuld zu bußen! — Ihm gehorchte Mesrur, Jenen Zauberer vor bes Prinzen Antlit Führend; huldreich nimmt Amin ben Mohren Auf, er bankt ihm für das seltne Schickfal, Welches ihm das Flügelpferd bereitet. Ohne hehl erzählt er ihm und arzlos Sein Geschied und seines Abenteuers Ganzen Lauf! mit diesem Wort beschließend: harre mein, ich eile meinem Vater Jest entgegen. Kehrt er wieder, magst du Für das Wunderpferd den Preis bedingen, Der dir billig scheint und uns, wo nicht, auch Jenes Roß, wohin du wilst, entführen!

So ber Bring, und aus den Thoren Bagdads Jagt er fpornstreichs, mit verhängtem Zügel, Ihm jur Seite ritt der greise Resrur.

## Vierter Befang.

Eingewurzelt stand ber Mohr, bem Pringen Blickt er nach und rief ergrimmt: Der Undank 3ft ber Fürsten allgemeines Laster! Hanbels einig foll ich werden also

Ihres Elfenbeins ber freudige Jungling. Eriumphirend tehrt er heim und seinen herrn beschenft er mit ber ftolgen Beute.

Manche Boche ftrich vorbei, bas Glud blieb Stets bem Jager bolb, und gleich bem eignen Sohn behandelt ibn ber greife Raufmann. Aber als er eines Morgens wieber Durch bie Balber ichweifte, fommt entgegen 36m ein Schwarm ber riefigen Ungethume: Surtia fturat in's tieffte Didicht Affab : Eins jeboch ber flugen Thiere icheint ihn Bahrzunehmen und verfolgt bebend ihn. 3hm entfliehn burch Schnelligfeit ber Ruge, Bar unbentbar; aber es flimmt ber Jungling Rafch empor an einer fchlanten Balme. Bie ein Bogel auf ben Bogelfteller . Blidt er ichelmisch aus bem fichern Givfel Auf bas grimmige Thier herab, und biefes Blidt ben Jungling wieber an mit großen, Rlugen Menichenaugen. Enblich fagt es Boll gefchäftiger Rührigfeit und eifrig Dit ben Bahnen ab ben Stamm ber Balme; Diefe fracht und ihre Rrone gittert Bie ber Wimpel eines Schiffs, und Affab Blich bem Seemann, ber im bochften Daftforb Riftet, wenn ber Sturm im Bachfen, jebe Belle fchredt ihn und er fieht im Geift fcon

Sarun Alraschib, ber Abaffibe. Aber erst nach zehen Tagen barfft bu Ueberreichen ihn bem großen Garun: Lebe wohl indeß und sei gehorsam!

Dankend grußt und Bunktlichkeit verheißend Bener Fifcher; boch ber Mohr begiebt fic Nach bem Luftichloß, wo mit freudigem Ginn er Seines magischen Flügelpferbes wahrnimmt. Drauf gur Fürftin tritt er fühn, und alfo, Tief fich beugenb, fangt er an ju reben: Richt entgelten laß bie folimme Botichaft Deinen Stlaven! Bom Ralifen tomm' ich, Der entruftet feinen Cobn gurud bielt, Ob des nie gehörten Abenteuers Burnend ihm. Es ift ber Fürft bes Glaubens Stellvertreter eines Weltpropheten, Ewiges Ebenbild bes Bilbs ber Bahrheit! Gaftlich öffnet feine Thore Bagbab Jedem Glaubigen, teinem Chriften aber, Wenn ben Brrthum nicht beschämt er abschwört. Dieg verfündet bir, o Beliobora, Mein Gebieter. Gelbft die Sand bes Pringen Schenft er bir, wofern bem Alcoran bu Sulbigen willft; allein im Fall ber Beigrung Beifit er mich, auf jenem Flügelrappen Bis jur Grange bich bes Reichs gu führen,

Braat er wohl fich ein, bezeichnet feinen Beg mit Steinen, bis berfelbe wieber Ibn gurudführt nach befanntern Blaten ; Dann im Sturmfdritt eilt gur Stadt ber Jungling. Socherfreut empfangt ber greife Freund ibn; Zaglich neue Schate bringt er biefem . . Reuen Reichthum ihm jurud. Der Raufmann Theilt bie Balfte feines Guts mit Affab. Aber Affab fuchte nicht Bereichrung; Rur fo viel behalt er, um ein Fahrzeug Auszuruften. Seine glübenben Buniche Trieben nach ber Dagierftabt gurud ihn. Eine Labung Elfenbeine befrachtet Seinen Schifferaum; benn mit Golb am erften Dimifaben auszulöfen hofft er. Frohe Tage feinem Berrn und Bater ' Bunicht er bantbar. 3hm verfest ber Raufmann: Lebe mohl! Do feines Wieberfebens Kerne hoffnung ichimmert, ichmergt ber Abichieb. Doch getroft! 3ch preife Jene gludlich, Deren Rufte bich empfangt und beren Freunde beine Freunde find, es wuchert Glud und Segen, wo bu weilft, o Jungling!

So ber Greis. Die Anter find gelichtet, Aus bem haven schwebt bas Schiff, die Segel Berben aufgezogen. Sanfte Lufte Behn in Affads jugendliche Loden. Meine Racht ift nicht gering, ich ruhme Diefes Pferbe Befiger mich, um welches Alle Könige mich beneiben. Lag mich Richt vergebens bitten, holbe Griechin!

Bie ein Dann, ber ploplich ans bem Schlafe Durch bas Beulen eines Sunbes aufwacht. Co erfchraf bei jenes Bofewichtes Schnöbem Wort auch plotlich Beliobora: Schnell gefaßt jedoch und icheinbar lachelnd Rehrt fie gegen Jenen fich und ftogt ibm Beibe Banbe vor bie Bruft. Er taumelt Rlaftertief binunter, bis ein Keleftud Ihn ju Ctaub gerichmettert. Belioboren Trägt bas Bunberpferb im Fluge weiter; Doch, wohin fie wenden foll die Bugel, Beiß fie nicht; nach tiefem Schred erfüllt ihr Inneres ploplich allgewaltige Wehmut. Dehr ale je, nach diefer fühnen Sanblung, Fühlt fie fich ein fcmaches Beib, verlaffen, Breisgegeben jebem Trug bes Schidfals.

Aber wenden wir den Blick zuruck nun Rach dem Schiff, auf dem befand fich Affad. Jenes zog gen Indien, Elfenbein dort Einzuhandeln. Alle Segel schwollen, Glücklich schien die Fahrt. In weniger Tage Frift erhob fich ein geringes Giland,

Seber Eisenstift und was Metallnes Sonft das Schiff zusammenhalt, es trennt fich Aus ben Fugen durch den mächtigen Zauber Benes Klippensteines angezogen.

Jammernb hört bie ganze Schaar bie Botschaft: Alles strengt sich an, es bietet Affab Alles auf, burch Ruberkraft bas Fahrzeug Abzulenken, bas ber sausenbe Nordwind Pfeilgeschwind in schräger Lage fortjagt. Rein und heiter war die Luft geworden, Jene kahle Klippe stand im klarsten Schroffen Umriß vor den Blicken Affads: Eine schmale Felseninsel war es, Steil und pstanzenlos, ein herd ber Sonne.

Sieh, und ploplich wich bas gange Fahrzeug Aus ben Fugen feines Bau's und theilte Seinen mächtigen Bufen; nicht mit Krachen Barft es, friedlich öffnete fich's und langfam, Wie die Flügel eines Thore fich öffnen.
Bretter fluteten, Ruber, Mafte, Segel, Beitzerstreut, wo mancher ruftige Schwimmer Sicherm Untergang entgegenkampfte.

Meine Racht ift nicht gering, ich ruhme Diefes Pferbe Besiter mich, um welches Alle Könige mich beneiben. Las mich Richt vergebens bitten, holbe Griechin!

Bie ein Dann, ber ploplich aus bem Schlafe Durch bas Seulen eines Sunbes aufwacht. So erichraf bei jenes Bofewichtes Schnöbem Wort auch ploglich heliobora: Schnell gefaßt jeboch und fcheinbar lachelnb Rehrt fie gegen Jenen fich und ftogt ihm Beibe Banbe vor bie Bruft. Er taumelt Rlaftertief hinunter, bis ein Releftud Ihn ju Ctaub gerichmettert. Belioboren Tragt bas Bunberpferb im Fluge weiter; Doch, wohin fie wenden foll die Bugel, Beiß fie nicht; nach tiefem Schred erfüllt ihr Inneres ploplic allgemaltige Wehmut. Dehr ale je, nach biefer fühnen Sanblung, Ruhlt fie fich ein ichmaches Weib, verlaffen, Breisgegeben jedem Trug bes Schidfals.

Aber wenden wir den Blick zuruck nun Rach dem Schiff, auf dem befand fich Affad. Jenes zog gen Indien, Elfenbein dort Einzuhandeln. Alle Segel schwollen, Glücklich schien die Fahrt. In weniger Tage Frift erhob fich ein geringes Giland,

3weier Dannerftimmen leis Gefprach fie. Giner fagte: Bore mich, Alasnam, Meinem Rat gehorche, fleuch von Bagbab! 3m Gewühl ber fittenlofen Saubtstabt Suchft bu ftete umfonft bas ftete Gefuchte, Immer trubt fich bein metallener Spiegel, Belder nie ein weiblich Bilb gurudwarf. Unvernehmlich blieb bes Bringen Antwort, Belder feufzend balb verließ ben Altan: Aber Sarun marb von Neubegierbe Diefe gange Racht hindurch gepeinigt. Als zu grau'n begann ber nachfte Morgen, Lagt entbieten er in's Gerai ben Bringen. Offenbart ihm, mas bes Nachts erlaufcht er, Forbernd Ausfunft , um Erflarung bittenb , Jener ratfelhaften Worte wegen.

Boll Bestürzung sah ber Prinz zur Erbe, Dann sich fassen, sing er an: Beherrscher Aller Gläubigen, aller Bolfer Sultan!
Manches Rleinob hinterließ Abballa,
Mein Erzeuger, mir im alten Cairo:
Unter biesen einen Zauberspiegel,
Deffen wunderbar'n Gebrauch er sterbend
Lehrte mich, wosern ich eine Gattin
Bollte mablen aus bes Landes Madchen.
Nur die Unschuld kann in jenem Spiegel
Schau'n sich selbst; nur einer reinen Jungfrau,

## fünfter Befang.

Außerhalb ber Stadt und längs ber schönen Garten Bagbads, trabten jene Beiben, Brinz Amin und ihm zur Seite Medrur. Endlich nahm das Wort der Sohn des Harun: Länger nicht verhehle mir, Vertrauter Meines Baters, wie so schnell Alasnam Sich zum Weib die Abaffibentochter, Meine Schwester sich zum Weib erworben?

Ihm versetzte brauf ber greise Mesrur: Hulbigung bem Oberherrn bes Glaubens Und Geschenke bringenb, kam von Cairo Prinz Alasnam. Galt's ein Roß zu tummeln, Galt's ein Lied zu bichten für die Laute, Galt's bes Glieberbau's harmonische Fülle Schlank und leicht zu brehn in Reigentänzen, Kam bem Frembling Keiner gleich, er glänzte Wie ein thauiger Morgenstern ber Jugenb.

Eines Abends, als der Fürst des Glaubens, Um die Schwermut über seiner Sohne Flucht zu mildern, durch die Straßen Bagdads Mit dem Großwestr verkleidet schweiste, Ließen ermüdet unter eines Hauses Hohem Altan, der von Palmen reichlich Ueberschattet war, sich Beide nieder. Da vernahmen vom Balkon herunter Sieh, und leuchtend warf die goldene Flace Stirne, Wang' und Mund und alle Juge Jenes seelenvollen Angesichtes, Das du kennst, zurud in höchster Klarheit. Thranen flürzten aus den Augen Haruns; Lange noch sein theures Kind betrachtend, Schlich er fort, und väterliche Rührung Schien im Kampf mit seiner Baterfreude.

Benige Tage brauf entbot ben Pringen Abermals zu fich ber Fürft bes Glaubens. Biebergebend ihm ben Spiegel, fprach er: Sohn Abballa's, ber geherricht in Cairo! Eine jahrelang erprobte Freundichaft Rnupfte mich an beinen Bater, ber mir Richt Bafall war, wie fo Biele, ber mir Rampfgefährte war und Beltgenoffe, Der bie Schluffel meines Bergens führte. Untergebne ichmeicheln unferm Chraeis. Unferer Sinnlichfeit geliebte Beiber; Doch ber iconfte Ruheplat ber Seele, Außer Gott, ift eines Freundes Bufen. Aber nicht blos beines Baters wegen Schenft' ich meine Gnabe bir, Alasnam; Rein - um beiner felbft, von beines Rorpers Ebenmaß, von beiner Sitten Bauber. Deiner Runft ju reben hingeriffen; Doch es ftellt bich hoher noch bie Sehnfucht, Blaten, fammtl. Berte. IV.

Deren Inneres nie geheimer Borwit Rach verbotener Lufternheit bewegte, Wird bas eigene Bild entgegentreten Aus der Fläche meines goldenen Spiegels: Jebe trübere Seele trübt fogleich ihn, Und er zeigt ihr, statt bestimmter Formen, Blos gestaltlos einen feuchten Anhauch. Laß, Kalif, mich dir's gestehn! So mancher Jungen Schönheit, sei es hier in Bagdad, Sei's in Cairo, hielt ich vor den Spiegel: Jedem Eindruck unempfänglich aber Blieb verschleiert sein geschliffnes Etrund.

So befchloß ber Bring. In langes Schweigen Blieb versunken bein erlauchter Bater, Enblich fprach er biefes Bort: Alasnam, Sohn Abballa's, ber geherrscht in Cairo! Billft bu mir auf weniger Tage Frift nur Anvertrauen beinen Zauberspiegel?

Diesen knieend überreicht Alasnam Deinem Bater. Der entließ den Prinzen, Und zum Fraungemache, halb mit schnellen, Halb mit bangen Schritten, eilte Harun, Seine Tochter suchend. Diese trifft er Auf dem Lager noch in süßem Schlummer. Leif und nicht aus ihrem Schlaf sie weckend, Halt den Spiegel er ihr mit Zuversicht zwar Bor's Gesicht; doch bebten seine Hande, Schredensbleich und diese Flucht für Bahnfinn Saltend, bleibt zuruck der greise Mestur, Zweifelnd, soll er eine solche Seimkehr Seinem herrn verhehlen ober melben. Bald im Zug erschien der eble harun Als Kalif mit allen Würdezeichen, Ihm zunächft sein Großwestr, es ritten hinter ihm Begleiter und Trabanten.

Staunend hört er aus dem Mund des Dieners Seines Sohns Geschid und schwebet unstät Zwischen Furcht und Hoffnung. Soll er freu'n sich, Daß Amin sich eingefunden, soll er, Daß er wiederum verschwand, beklagen? Aber Westur tröstet ihn und läßt ihn Stund' um Stunde, Tag um Tag den theuren Sohn erwarten; doch er harrt vergebens. Als der zehnte Tag herangekommen, Bringt des Mohren pergamentne Tafel Ihm der Fischer, die der Fürst des Glaubens Deffnet, liest, und diese Worte sindet:

harun Alraschib, Kalif in Bagbab! Einer, ben in ungerechter haft bu Lange hieltest, sagt ein Lebewohl bir! Wie ben Stolz ich beines Sohns bestrafte, Mag er selbst verkunben; meine Rache Gegen bich war Schweigen erst, und jeso-Seien's Worte. Als es bich zu warnen

Nur bas feelenreinste Beib als Gattin heimzuführen. Deinen Bunfch gewähr' ich; Denn ich kann's. Ich habe beinen Spiegel Bohl geprüft; er warf ein Bilb zurud mir, Reines großen Reiches größtes Kleinob; Doch ich fchent' es bir, o Sohn Abballa's!

Dieses rebete bein erlauchter Bater. Bas geschehn, erratft bu; nur Alasnam Schien so froh mir nicht zu sein, so bankbat Als ein solch Geschenk verbient von einem Solchen Geber. So ber greise Mesrur.

Aber faum beschloß er seine Rebe, Als Amin gen himmel blickt und ploblich Durch die Lüfte hin den Flügelrappen Schweben sieht, und allzudeutlich glaubt er Wahrzunehmen seine Heliodora, Sammt dem Zauberer, der das Pferd gebildet. Pfeilgeschwind und kaum dem greisen Mesrur Lebewohl zurusend, jagt er über Verg und Thalschlucht, über Feld und Haide hinter jenem Meteor von dannen. Mur zu bald verschwand der stüchtige Rappe Seinem Blick; doch eher nicht beschließt er Umzukehren, bis er heliodorens Spur gefunden und die Spur des Räubers, Sollt' er jagen bis zum fernften Indien. Schreckensbleich und biese Flucht für Bahnfinn Saltend, bleibt jurud der greise Mesrur, Zweifelnd, foll er eine solche Seimkehr Seinem Gerrn verhehlen ober melben. Balb im Jug erschien ber eble Harun Als Kalif mit allen Burbezeichen, Ihm zunächft sein Großwestr, es ritten hinter ihm Begleiter und Trabanten.

Staunend hort er aus dem Mund des Dieners Seines Sohns Geschick und schwebet unstät 3wischen Furcht und Hoffnung. Soll er freu'n sich, Daß Amin sich eingefunden, soll er, Daß er wiederum verschwand, beklagen? Aber Westrur tröstet ihn und läßt ihn Stund' um Stunde, Tag um Tag den theuren Sohn erwarten; doch er harrt vergebens. Als der zehnte Tag herangekommen, Bringt des Mohren pergamentne Tasel Ihm der Fischer, die der Fürst des Glaubens Deffnet, liest, und diese Morte sindet:

harun Alraschib, Kalif in Bagdab! Einer, ben in ungerechter haft bu Lange hieltest, fagt ein Lebewohl bir! Wie ben Stolz ich beines Sohns bestrafte, Rag er selbst verfünden; meine Rache Gegen dich war Schweigen erst, und jeso Seien's Worte. Als es dich zu warnen

Beit gewesen, warnt' ich nicht, ich warn Jest, ba fruchtlos murbe jebe Barnung. Biffe, bag ich einft im ganb Cappten Deinen Gibam woblgefannt, an feinem Bof als Gaftfreund manchen Tag verlebte. Bore nun. Ralif, Die lautere Bahrheit. Dem bu beine Tochter gabft, vernimm es! Manches Rleinob hinterließ Abballa, Sein Erzeuger, ihm in ber Tobesftunbe: Sohn Algenam, fprach ber Greis, ich gebe Dir bie Schluffel meines Schates, nut' ihn Dir jum Troft und Andern; boch begabme Deines flüchtigen Sinns Berfdwenberlaune! Aber follte bir ein bofer Rufall Mangel je bereiten, bore, wie bu Dich befrei'n fannft aus bem Ret bes Uebels! Bo ber fiebenarmige Ril fich munbet, Tritt ein Giland aus bem Schoof ber Belle, Das bem Bolfe beifit bie Beifterinfel. Dort, in einer Boble haust ein Derwifd. Sundertjährig, ausgeschmudt mit jeder Wiffenschaft, in jeber Runft erfahren, Den ich ehmals meinen Lebrer nannte. Diefen fuche, biefem Greis vertraue Deine Not an und erwarte Bulfe.

Alfo fprach und bann verschieb Abballa; Doch Alasnam, ber fich unbeschränkter

Bebe haltenb. Diefe magft bu laben Auf ein Schiff und gegen Cairo führen; Denn fie find bein Gigenthum, und willig Ueberläßt fie bir ber Beifterfonia. Aber hore, mas er mild hingufügt! Roch ein fiebentes Bilb befitt in feinem Schatgewolb' er, ein unichatbar Rleinob. Das allein, wiewohl ein einziges, höhern, Millionenmale bobern Berte ift. Als bie feche genannten. Jenes Bilbniß Bietet gern bir an ber Beifterfonig; Doch bedingnisweise nur, bu mußt ibm Ginen Dienft erzeigen. Bore, welchen! Gine Jungfrau, welche fechgebn Sommer Ueberschritten hat, jeboch in hochfter Bergensunschulb feines bofen Triebe fich Je bewußt war, eine folde mußt bu Als ein Opfer fur ben Geifterfonig Reinen banben überliefern! Rimm bier Diefen Spiegel! Rur ber reinen Jungfrau, Deren Innres nie geheimer Borwig Rach verbotener Lufternheit bewegte, Birb ein Bilb aus ihm entgegentreten; Jebe trübere Seele trübt fogleich ihn. Draus vermagft bu, bie bu fuchft, ju tennen; Aber willft bu, fold ein Beib ju fuchen Did entidließen, mußt bu erft in meine Sanbe ichworen einen heiligen Gibidwur,

Betforallen. Thatig unter Menfchen Lebt' ich ehmals; aber mein Gebante Buche in mir von Jahr ju Jahr, bie endlich Diefer Schat mir gang allein genügte. Aber bennoch hoff ich, Bring Alaenam, Dich ju retten. Deine Wiffenschaft hat Mit bamonifchen Befen eng verknupft mich, Belde tief im Erbengrund bes Reichthums Bachter find. Du fiehft bie Byramibe . Belde bort fich aus bem Sanb emporhebt: Benigen Menfchen marb's vergonnt, in ihren Solund binabeufteigen, ber bes boben Beifterfoniges unterirbifder Git ift. Ihn erblidt fein fterblich Auge, feine Stimme tont jeboch bem weisen Forfcher. Deinethalb befragt' ich ihn, bas Leben, Das bu führteft, blieb mir tein Geheimniß. Dein Besuch, noch ehe bu mein gebachteft; Somebte mir im Geifte por, und ebe Ber bu famft, um Bulfe beifchenb, half ich. Diefen Schluffel nimm, o Cobn Abballa's. Denn er öffnet jene Byramibe. Steig hinab, und wenn in einem großen Saal bu anlanaft, beffen glaferne Banbe Taufenbfach bein eigenes Gelbft verboppeln, Wirft bu finben feche metallne Bilber Aus maffivem Golb , Jumelenfronen Auf bem Saubt und biamantene Bepter

Deines Lebens, beiner stolzen Laufbahn,
Die so schön begann, so schrecklich enbet.
Chebem an diesem Busen ruhte
Mein Amin und neben Affur Affab:
Diese sichn, Amine blieb, und thöricht
Stürzt' ich auch die Tochter in's Berberben!
Meine Throne stehen leer, ich steige
Selbst herunter, ich zerreiße diesen
Blutigen Burpur! Wem barnach gelüstet,
Rehm' ein Stück sich hin! Für ewige Tage
Mög' aus Bagdad siehn Gesang und Freude!
Brecht entzwei die Flöten, und in Trümmer
Schlagt den schöngewölbten Ban der Laute!
Jeder Ton verstumme! Schweigende Racht nur
Lehre mich, in's eigene Grab zu blicken!

So ber Fürft. Und augenblicklich schieft er Seinen Großwestr mit einem Heere Rach Egypten, um zu retten, ware Rettung möglich, ober um zu ftrafen.

Doch Alasnam, ber bie schönfte Beute Erug von hinnen, fühlte tief im Busen Größern Schmerz noch, als ber Schmerz bes Harun, Halb von Reue, halb verzehrt von Liebe, Durch bes Mädchens holben Reiz. In Thranen Schwamm ber ehebem so heitere Jüngling. Aber hoffend, daß der kluge Derwisch Nie die Aufgefundene felbst mit weltlich Frechem Sinn zu berühren, nein — als Opfer Jene widmend für den Geisterkönig, Wir hieher sie zu führen, Sohn Abdalla's!

Co ber Dermifd. Bas barauf erfolgte, Leicht erratft bu bas, o Rurft bes Glaubens! Jene feche Bilbfaulen fchleppt Alasnam Begen Cairo, nach ber fiebenten aber Barb er mehr von Tag zu Tag begierig; Denn fie ichien auf ewige Beiten jebes Mangels ihn zu überheben. Seinen Bunbersviegel fängt er an ju prufen, Leiftend erft ben begehrten Schwur bem Dermifc. Bas gefchehn, Ralif, bu weißt es beffer, Als ich felbft. Dein eigenes Rinb, Amine, Die bu mir versagteft, haft bu jenem Abenteurer glaubig aufgebrungen. Wenn bu liefest biefe Beilen, ift fie Beimgefallen icon bem Beifterfonig. Lebe mohl, Ralif! Berbiete fünftig Deinen Schmeichlern, bich bas Bilb ber Beisheit, Dich ben Bater alles Glude zu nennen!

So bes Mohren Brief. Der gute harun Steht zerschmettert, tobesblaß; Berzweiflung hebt bas eble Gleichgewicht ber Seele Stürmisch auf, und jammernd ruft er also: harun Alraschib, bu bift am Biele

Deines Lebens, beiner ftolgen Laufbahn, Die so schön begann, so schredlich enbet. Chebem an biesem Busen ruhte
Rein Amin und neben Affur Affab:
Diese stohn, Amine blieb, und thöricht Stürzt' ich auch die Tochter in's Berberben!
Reine Throne stehen leer, ich steige Selbst herunter, ich zerreiße biesen Blutigen Purpur! Wem barnach gelüstet, Rehm' ein Stück sich hin! Für ewige Tage Wög' aus Bagbab siehn Gesang und Freube!
Brecht entzwei die Flöten, und in Trümmer Schlagt ben schöngewölbten Ban der Laute!
Jeber Ton verstumme! Schweigende Nacht nur Lehre mich, in's eigene Grab zu blicken!

So ber Fürft. Und augenblidlich fchidt er Seinen Großwestr mit einem heere Rach Egypten, um zu retten, ware Rettung möglich, ober um zu ftrafen.

Doch Alasnam, ber bie schönste Beute Erug von hinnen, fühlte tief im Busen Größern Schmerz noch, als ber Schmerz bes harun, halb von Reue, halb verzehrt von Liebe, Durch bes Mädchens holben Reiz. In Thranen Schwamm ber ehebem so heitere Jüngling. Aber hoffenb, baß ber kluge Derwisch Ihn und feine Braut befchügen werbe, Bringt ben Raub er nach ber Geisterinsel. Knieend fieht ben Greis er an, die Holbe Nicht zu weihn bem unterirbischen Damon, Gern verzichtend auf das lette Kleinod. Ihm versetzte drauf der alte Derwisch: Was du wolltest, ist geschehn. Am zweiten Worgen wirst du jenes siebente Bildniß Tief im Schlund der Byramide sinden. Uebergieb indes die Tochter Garuns Ihrem Schickal; benn du hast geschworen!

## Sechster Befang.

Auf ber Magierstabt inbessen schwebte Manch Berhangniß, einem Sturm vergleichbar. Schehriar ergrimmte gegen Affabs Holbe Gattin. Lebenslanger Kerfer Sei ber Lohn bes hochverrats, beschließt er.

Außerhalb ber Stadt befaß ein altes, Festes Schloß er zwischen rauhen Bergen: himmelhohe Mauerthürme schützten Im Geviert es, und es wand ein Strom sich Um ben inselhaften Bau der Beste. Kahle hügel ragten menschenfeinblich, Rie bebaut umher, und lehmige Schluchten, Ausgehöhlt von wilden Regenguffen, Fielen jählings ab und wellenförmig Ausgezackt. Der immergrunen Eiche Dunkle Schattenbächer blos verhüllten Dort und hier die totenstille Wildniß.

Diefes Schloß jum Aufenthalt bestimmte Schehriar ber iconen Dimifabe : Gine Schaar Gunuchen, ihr ju Bachtern Beigefellt, und wenige Frau'n umgaben Dort ber Fürftin fruhbegrabene Jugenb. Auf ben Binnen ftanb fie oft und blickte Ueber's obe Gefild und bis jur Salgflut: Solber Affab, fing fie an zu flagen, Sohn bes Barun Alrafdib in Baabab. Sprich, wo weilft bu? Beigt ein liebenber Traum bir Meinen Rerter nicht, und ziehft bu niemals Dit bem Jagbfvieß biefes Thal hinunter? Daß ich riefe bich und fabe. Deine Schlante Form war wie bes Balbe Cypreffe: Stola und Liebe mifchten fich in beines Auges Blid, und biefe fcone Difchung Uebermand bas Berg und hob bie Seele, Bie bas Anfchau'n eines höhern Befens. Schließt die Magierftabt in ihre Dauern Meinen Gatten? Dber wiegt bas Deer bich Unbefannt in unbefannte Buchten?

Alfo flagt bie Tochter Abborrachman's. Schehriar inbeg bereitet Alles Rur bes Neumonbe nachftes Jubelfeft vor: Ausgerüftet wird ein großes Kabrzeug, Beldes Behram felbft befehligen follte, Um bas Opfer nach bem Reuereilanb Abzuführen. Aus bem Burggefangniß Barb befreit ber jungfte Sohn bes Barun. Schwebenben Schritte, bie Banbe vor ben Augen, Durch bas Licht geblenbet, manbelt Affur: Seine ferfermube Seele ftrebte Balbigem Untergang voraus, und jeber Lebensmut verließ ben holben Jungling. Schweigend flieg er aufe Berbed bee Rabrzeuge. Raum die Stadt und faum bas Meer betrachtenb; Aber Behram ließ bie Anter lichten.

Glücklich war die Fahrt; am zweiten Morgen Blies der Wind jedoch gewaltsam westwärts, Und zu Behram sprach der kluge Meister, Der das Steuer lenkte: Sohn des Königs! Allzuwidrig ist der Gegenwind und; Nicht zu fördern ist für jest die Reise, Besser scheint's in einem sichern Haven Und zu bergen. Nahe liegt die schöne Palmenstadt der Königin Selmira: Dort erwarten laß die günstige Lust uns.

Welch Geschäft trieb euch an meine Ruften? Ober war's die ungeduldige Windsbraut, Die den Auswurf aller Bölker auswarf? Steuert ihr zur Feuerinsel etwa, Eurem lästerlichen Brauch zu fröhnen, Um den Holzstoß euren falschen Göttern Aufzurichten über Naphtaquellen, Ja, des Menschenopfers blutige Gräuel, Die der Herr und sein Prophet verabscheut, Gottesläfterlich entmenscht zu feiern? Aber Allah — hier begegnete wieder Ihren Bliden Affurs Blid, sie flockte, Und im Weibe ging die herrin unter.

Ihr versette brauf ber listige Behram: Hohe Königin! Bon beiner Weisheit
Ift die Erbe voll, und nicht allein hier,
Bo du herrschest, werde, nein — im fernen
Magierland gepriesen beine Milbe!
Kurze Freistatt nur für wenige Stunden
Ober wenige Tage sei vergönnt uns
hier im haven, ben bes Bindes Ungunst
Aufzusuchen voll Bertrau'n genötigt.
Richt zum Opfer eilen wir; ein Kausmann
Bin ich selbst, und Diese sind Matrosen:
Einzutauschen Spezerei'n in Indien
Fuhr ich aus. Was unsere Waarenfässer
Auch enthalten, Alles werde willig
Dir gewidmet; aber laß die heimat

Nach bem Strand, ber Kiel in's Meer gewendet, Emfiglich. Die Königin Selmira, Kaum vernehmend, daß ein Magierfahrzeug Angekommen, sendet augenblicklich Eine Schaar Trabanten aus, die Mannschaft Alfogleich vor ihren Thron zu führen.

Unter einem Saulenbach von schlanken Marmorschäften, die dem Stamm des Palmbaums Rachgebildet schienen, stand der goldne Baldachin der Königin Selmira. Blendenbschön, im vollsten Glanz der Jugend, Saß die Fürstin. Reigerbüsche wehten Hoch vom Turban ihr, Rubine blisten Um den Gürtel, wie gefäte Sterne.

Als sie Behram mit den Seinigen wahrnahm, Ward verdüstert ihre Stirn; da siel ihr Blick zuvörderst auf den Abassiden, Und ein ungewohnter Schauer schlich sich Ihr in's Herz. Die Wohlgestalt des Jünglings, Seines Auges melancholische Tiefe, Seine Jugend, sein getrübtes Aussehn Schmolz der Königin bewegten Busen. Ueberrascht vergaß sie eine Zeitlang Wort und Rede; doch zulest begann sie Gegen Behram hingewendet also:

Bas begehrt ihr, schnöbe Gögenbiener, Sier im Baterland bes mahren Glaubens?

Welch Geschäft trieb euch an meine Kusten? Ober war's die ungebuldige Windsbraut, Die den Auswurf aller Bölker auswarf? Steuert ihr zur Feuerinsel etwa, Eurem lästerlichen Brauch zu fröhnen, Um den Holzstoß euren falschen Göttern Aufzurichten über Naphtaquellen, Ja, des Menschenopfers blutige Gräuel, Die der Herr und sein Prophet verabscheut, Gotteslästerlich entmenscht zu seiern? Aber Allah — Hier begegnete wieder Ihren Blicken Affurs Blick, sie stocke, und im Weibe ging die Herrin unter.

Ihr versette brauf ber listige Behram: Hohe Königin! Bon beiner Weisheit
It die Erde voll, und nicht allein hier,
Bo du herrscheft, werde, nein — im fernen
Magierland gepriesen beine Milde!
Kurze Freistatt nur für wenige Stunden
Ober wenige Tage sei vergönnt uns
hier im haven, ben bes Windes Ungunst
Aufzusuchen voll Bertrau'n genötigt.
Richt zum Opfer eilen wir; ein Kausmann
Bin ich selbst, und Diese sind Watrosen:
Einzutauschen Spezerei'n in Indien
Fuhr ich aus. Was unsere Waarenfasser
Auch enthalten, Alles werde willig
Dir gewidmet; aber laß die heimat

Bieberfehn uns, Aeltern und Gefcwifter, Beib und Sohne wiebergrußen lag uns!

Bie ben ftarren Reif ber beiße Gubwind Leicht bewältigt und in Tropfenform ihn Stromen lagt von überfrornen Dachern: Alfoleicht bezwang ber Fürstin Bufen Menichlichkeit, und mit ber Sand bem Behram Binfend, icon entläßt fie ihn. Da fehrte, Bahrend Alle fich entfernten, Affur's Thranenvolles Auge noch einmal fich Rach ber iconen Ronigin Gelmira. Dief erichuttert faß bie ftolge Fürftin, Und bem Mitleib mußte zugeftehn fie, Bas fie zugeftanben nicht ber Liebe. Begen Scham in ihrem Bergen fampfte Mitgefühl; fie rief ben eiligen Behram Roch einmal gurud und fprach bie Borte: Beuch in Frieden fammt ben Deinen! Bahne Nicht, ale fonnt' ich beiner ichwererworbenen Buter bich berauben; boch verfunbe Roch bas Gine! Jener fanfte Jungling, Der fo fdwermutevoll ben Blid hinabfenft, Deffen Gang und Tracht und eble Saltung Reines Ruberfnechts Gefdlecht verraten . Ber es ift, verfunde mir und gehe!

Ihr verfette brauf ber liftige Behram: Deine Gulb, o Rönigin, ergießt fich

Benig that' ich, wenn bas Leben blos ich Dir erhalten hatte; felbft ben letten Aller Stlaven hatt' ich gegen Willfur, Bo Gerechtigfeit es heifcht, vertheidigt. Richt ja Schut allein verleiht ben Burgern Einer Stadt bie hochgethurmte Mauer, Aber Schatten auch an heißen Tagen: Rimm bas Dafein; aber nimm jugleich auch Bas es Liebliches uns gewährt, und Alles, Bas bu fiehft, ale Gigenthum betracht' es! Meine Lanber, biefes Schlog und biefe Barten, bie ber Dcean umbranbet, Renne bein und beines großen Baters, Welcher Baabab ale Ralif und alle Welt befehligt, Gigenthum! Bergonne . Dir inbeffen, bag auf furge Beit ich Did entferne, biefe tiefbewegte Bruft gu fammeln, und zugleich mit meinen Frau'n und Sflaven bir ein Fest zu ordnen, " Burbig eines Abaffiben! - Alfo Spricht Selmira, bann entfernt fie fonell fich Sammt ben Dienerinnen, ihres Bergens Innere Glut verbergenb. Affur fieht ihr Lange nach, und aus bem Schlund ber Solle Glaubt er plotlich fich verfett nach Gben. Alfo mag fich ein Berbammter fühlen . Der jum Richtplat wird geführt, bas Beil ichon . Sieht gefchliffen ; aber ploglich hort er

Binter ihr. Dem fnieenben Gohn bes Barun Reicht fie bar bie lilienweiße Rechte: Stehet auf, erlauchter Fürft, begann fie, Diefer Thron ift euer, mir gegiemt es, Gure Sflavin hier zu fnien im Staube! Begen Behram aber hingewendet. Ruhr fie fort: Berbant' es meiner Dilbe, Wenn ich nicht bein eigen Saubt und beiner Rahrtgenoffen ihre burch ben Genter Augenbliche auf meines Schloffes Binne Beften laffe! Rleuch, und nie betrete Mehr bie Balmenftabt! Der Tob bezahle Rur bes Windes Laune, wenn fie jemals Dich gurud an biefe Ruften truge! Meine Langmut gonnt bie heutige Racht bir; Doch , fobalb ber Morgenftern im Often Alimmert, ebe bein verhaftes Kabrzeug Meinen Strand verlaffen, webe, breimal Webe bir und beiner gangen Schaar bann!

So die Königin. Es neigte Behram Mit den Seinen fich und schlich von dannen. Affur aber nahm das Wort und fagte: Nimm das Leben, das du selbst gerettet, Edle Fürstin, als ein Weihgeschenf an! Deinem Dienste widm' ich jede Stunde Dieses Daseins. Ihm versetzt Selmira: Sohn des Harun, der ber Sohn Rohadi's:

Unten theilend sich in Doppelarme, Links und rechts, war über niedre Mauern Singeführt er, welche, ganz bekleibet Mit Jasmin, nur dustige Heden schienen; Schritt vor Schritt auf jener Mauer ftanden Lange Reihn von schöngehenkelten Urnen, Aus den Urnen aber stieg die Springslut Rein empor, wie eine schlanke Lilje. Allzulieblich schien die Stelle, sanstellen Wurmeln scholl umher und Nachtigallen Tauschten Wehmut. Auf den Wiesenteppich, An den Rand des Brunnens streckt sich Affur, Zwischen Rüdigkeit und innerer Sehnsucht, Salb in ruhigen, halb in ruhelosen Traum geschaukelt. Und zulest entschläft er.

Unterbeffen stand der finstre Behram Auf dem Schiffsverded, den Zug der Wolken, Sammt dem Lauf der Sterne, wohl beachtend. Endlich, als des Abendrotes lette Streifen unter'm Horizont verborgen Lagen, hob sich fanft ein günstiger Fahrwind. Schnell beruft an ihre Ruberbanke Seine Schaar des Schehriars Erzeugter, Und er sendet einen Theil der Mannschaft, Einzuschöpfen süses Wasser eilig, Um das Ankertau sodann zu lösen, Um die Balmenstadt vor Tagesanbruch

Gnade fcrei'n, und ihn begrußt bas frohe Taufenbftimmige Lebehoch bes Bolfes.

Um ber Seele vollen Drang zu ftillen, Sich am Glud zu fättigen, auszusprechen Allen Luften seine Lust und Liebe, Gilt hinunter nach ben Garten Affur, Die vom Meer bespult und weit verbreitet Rings ber Königin Pallast umgaben.

Gben fant ber Connengott in feinen Drean, um ichlafenb, wie es alter Bolfer Glaube mar, in goldnem Rahne, Langs ber Erbe morgenwarte qu ichiffen. Affure Auge trant ber letten Stralen Dilbe Glut, und burch bes beiligen Lorbeers Grune Banbe, burch ber Myrtenbufche Boblgeruch beflügelt feinen Gang er, Rofen pfludenb für ben iconften Bufen. Und bem jungen Abenbftern bie eigne Seligfeit verfunbenb; nichte vermiffenb, Als bie Rahe feines Brubers Affab. Immer aber manbte fein Bebante Nach ber ichonen Ronigin Selmira, Bie bie Blume nach bem Licht gurud fich. Ein Gemaffer bort er enblich raufden. Und gelangt an einen prächtigen Springquell. Der mit filberflaren Fluten über Blante Marmorftaffeln niebertangte :

Unten theilend sich in Doppelarme, Links und rechts, war über niebre Mauern Singeführt er, welche, ganz bekleibet Mit Jasmin, nur buftige Heden schienen; Schritt vor Schritt auf jener Mauer ftanden Lange Reihn von schöngehenkelten Urnen, Aus den Urnen aber stieg die Springstut Rein empor, wie eine schlanke Lilje. Allzulieblich schien die Stelle, sanstes Murmeln scholl umher und Nachtigallen Lauschten Wehmut. Auf den Wiesenteppich, An den Rand des Brunnens streckt sich Affur, zwischen Müdigkeit und innerer Schnsucht, dalb in ruhigen, halb in ruhelosen Traum geschaukelt. Und zulest entschläft er.

Unterbeffen ftand ber finstre Behram Auf bem Schiffsverded, ben Zug der Bolken, Sammt dem Lauf der Sterne, wohl beachtend. Endlich, als des Abendrotes lette Streifen unter'm Horizont verborgen Lagen, hob sich fanft ein günstiger Fahrwind. Schnell beruft an ihre Ruberbanke Seine Schaar des Schehriars Erzeugter, und er sendet einen Theil der Mannschaft, Einzuschöpfen sußes Wasser eilig, um das Ankertau sodann zu lösen, um die Balmenstadt vor Tagesanbruch

hinter fich ju laffen, jenes Dachtworte Eingebent ber Ronigin Gelmira. Dit Gefäßen auf ber Schulter manbeln Bene Baffertrager fort. Doch icheu'n fie, Rach bem Markt zu eilen, wo ein Brunnen Stand und reichlich aus bem Mund ber Sphinre . Mluten marf in icongehauene Troge; Aber jene icheu'n ben Gohn ber Burger, . Und vermeiben brum bie Stabt, fie manbeln Langs ber Garten bin, und finden endlich Angelehnt ein Eleines Seitenpfortchen. Das jum Bart ber Ronigin fie führte, Rach bem Stranbe ging bie Thure, beren Dft bediente fich bie fcone Fürftin, Benn fie Abende ober fruh bes Morgens, Rühlere guft ju ichopfen, eine Geefahrt Auf bemalter Gonbel magte. Diefes Offene Bfortden fant bie Chaar bee Behram.

In ben Garten tretenb, hören fern fie Duellen raufchen, und ber Schall geleitet Balb fie nach bem Brunnen, wo entschlummert Affur lag. Sie trauen kaum ben eignen Augen; Einer zeigt bem Anbern flüsternb Diefen Funb. ber Rühnste giebt ben Anschlag. Bier von ihnen sehen ihre Krüge Beg, und laben auf die ftarten Schultern Ihn, ben lang sich straubenben Sohn bes Harun,

Mit ben Scharpen ibm ben Mund verbinbenb. Triumphirend burch bas Pfortchen eilen, Rraftigen Schrittes, jene vier Matrofen Rach bem Ufer; schleunig folgen ihnen Ihre Freunde mit gefüllten Rrugen. Tiefer finft bie Racht, am Borbe ftehn fie. Giner lost bas Geil, bie Anbern ichreiten Auf bem ichwanten Brett in's Schiff hinüber, Leichten Gange. Der überrafchte Behram Sieht fich unverhofft am Biel ber Bunfche, Und empfangt aus ihrer Sand ein Opfer . Dem er fnirschend ichon entfagt. Es eilen Rach ben Ruberbanfen Alle, feemarts Birb bas Schiff gebreht, und burch ber Sterne Biberfchein, ber aus ben Wogen glangte, Grabt ber ichneibenbe Riel beschäumte Furchen.

## Siebenter Befang.

Unterbeß erwartete lang vergeblich Ihren Freund die Königin Selmira: Ordnen ließ sie ein verschwenderisch Gastmahl, Um den Großen ihres Reichs den theuern Sohn des harun Alraschid zu zeigen; Doch es fehlt der Gast. Selmira sendet Frau'n und Diener aus mit Facelbranden,

Die ben Frembling burch bes weiten Gartens Schattige Lauben und Terraffen fuchten. Enblich murben jene Thongefaße, Bom Matrofenvolt jurudaelaffen, Bei ber Quelle mahrgenommen; offen Stand bie Seitenthur bes Barte, und Behrams Rluchtiges Rabrzeug mar binmeggefegelt. Daff er felbft verratrifch eingefchlichen , Dag er weggeschleppt ben Abaffiben Schien Gewißheit. Gilig marb ber Fürftin Diefe Schredenspoft verfunbet. Bloglich Ueberrafcht von ihrem Schmerze, ftanb fie Bie verfteinert; bod bie Berricher fleibet Selbstbewußter Ginn, und mo ben grmen. Niebern Erbenfohn ergreift Bergweiflung. Biemt's bem Dachtigen, feiner machtigen Dittel Eingebent, Berhangtes abzuwehren: So verftridt im Ret ein Bogel leicht fic. Das ber Lowe leicht gerreißt. Selmira Brach in folde Borte fonell gefaßt aus: Auf! 3m Nu verfolgt bie Sochverrater! Auf! und ruftet meine gange Flotte! Schleunig manble burch bie Stadt ein Berold. Anguflehn bes Bolfes gange Jugenb! Bas an Mannichaft auf ber fanbigen Rhebe. Bas im fichern Saven weilt, besteige. Gure Ronigin voran, bie Schiffe! Sprach's und vom Ballafte ging ein lautes

Dienen muß. In's Meer hinaus gefahren Waren biefe, teine Menschenseele Findet Affur. Sein Gewand an eine Saule hangend, um 's zu trodnen, legt er Schlasbedurftig in ben nächsten Khhn fich, Der, geknüpft an einen knotigen Delbaum, Ueberschattet war von bessen Zweigen.

Unterbeffen, wie man oft im Rorben Somanenhalfige Schlitten pfeilgeschwind fieht. Bleiten über's Schneegefilb und luftig Glodden wehn hort um ben Sale ber Bferbe -Bog beran in unaufhaltfam rafchem Buge, mit Triumphgefdrei, mit wilber Reftmufit Celmira's ruftige Alotte. Babrend Behrams Steuermann im Naden Schon gu fühlen mabnt ber Feinde Bugfpriet, Ruft bem Sohne Schehriare Die Fürftin Bom Berbedt zu biefe ftolgen Borte: Bochverrater, ber bu mein Bertrauen Sonob gemigbraucht, meiner Gnabe Sohn fprichft! Sieb heraus bas Opfer, bas bu rudlings Une entführt, ben jungen Abaffiben Ueberliefere meiner Schaar, wofern bir Sammt ben Deinen, theuer ift bas Leben!

Ihr versette brauf ber liftige Behram: Bar' es möglich, bag bu folchen Argwohn Gegen mich, o Ronigin, von bem bu

So befahl er, seine Schaar gehorchte: Affurs Banbe lösend ftrebt das Schiffsvolk, Ihn ergreisend, über Vord zu schleubern; Doch verächtlich stößt der Abaffide Seine Henker weg, und leichten Schwunges Springt er selbst in's wallende Meer hinunter. Jene steuern weiter; als der Jüngking Wieder aufgetaucht, versucht er schwimmend Nach dem Ufer sich zu retten, welches Zwar entsernt, doch nicht zu sehr entsernt war; Aber allgemach versagt die Kraft ihm.

Sieh, ba marb bie gute Fee Melinba Des bem Affab einft gegebnen Bortes Eingebenf, ben Bruber ihm ju ichugen, Sollte je bie bochfte Rot bebrohn ihn. Ginen Delphin fenbet ihm Melinba, Belder luftig burch bie Burpurwogen Schien zu ichergen um ben muben Jungling. Affur folingt ben Arm um ihn, ber Delphin Raufcht ber Rufte zu. Sobalb bie Brandung Tofen hort ber eble Sohn bes harun, Lagt er los bes Rifches riefigen Raden, Bis zum Uferties gemachlich fcwimmend. Gine fleine Welfenbucht erreicht er, Bo mit balbgefturaten Saulengangen Stand ein ganbhaus, beffen moriche Salle Dürftigen Fifchern nun jum Aufenhalte

Dienen muß. 3n's Meer hinaus gefahren Baren biefe, feine Menschenfeele Findet Affur. Sein Gewand an eine Saule hangend, nm 's zu trodnen, legt er Schlafbeburftig in ben nächsten Khhn fich, Der, geknupft an einen knotigen Delbaum, Ueberschattet war von beffen Zweigen.

Unterbeffen, wie man oft im Rorben Somanenhalfige Schlitten pfeilgeschwind fieht Gleiten über's Schneegefilb und luftig Glodden wehn hort um ben Sale ber Bferbe -Bog beran in unaufhaltfam rafchem Buge, mit Triumphgeschrei, mit wilber Reftmufit Celmira's ruftige Flotte. Babrend Behrams Steuermann im Raden Schon ju fühlen mahnt ber Feinde Bugfpriet, Ruft bem Sohne Schehriare bie Fürftin Bom Berbed ju biefe ftolgen Borte: Dochverrater, ber bu mein Bertrauen Schnob gemigbraucht, meiner Gnabe Sohn fprichft! Bieb heraus bas Opfer, bas bu rudlings Une entführt, ben jungen Abaffiben Ueberliefere meiner Schaar, wofern bir Sammt ben Deinen, theuer ift bas Leben!

Ihr verseste brauf ber liftige Behram: Bar' es möglich, bag bu folchen Argwohn Gegen mich, o Königin, von bem bu Dank erwarten barfit und hulfe, nahrteft? Auf! Gerüber senbe beine Krieger! Findet sich auf meinem Schiff ber Flüchtling, Gern bas haubt bann biet' ich bar bem henker; Doch bewährt sich meiner Rebe Wahrheit, Bieben laß uns bann in Frieden, halte Dein gegebenes Wort, ich hielt bas meine!

Augenblick bas Dagierichiff befegen Lagt bie Ronigin burch ihre Dannen: Eifrig fuchend fteigen vom Berbed fie Dit ben Faceln bis jum untern Schifferaum; Doch fie finben feine Spur bes Bringen. Wieberum burchfpaht und immer wieber Jeben Winfel ihre bange Sorgfalt, 3mmer fruchtlos! Grimmig bann verlaffen 3mar bas Schiff fie; boch von allen Seiten Steden fie's in Brand mit ihren Sadeln. Braffelnb fract es und bie Rlamme lobert, Maft und Segelmert verzehrend, hoch auf. Schmerzbewegt erblict von fern Gelmira Diefen Brand, und fühlt bie iconfte Boffnung Ihres Bergens auch jur Afche werben. Aber balb befiegen Groll und Rache Bebes fanftere Schmerzgefühl ber Liebe: Machtig gegen ihre Schaar beginnt fie: Mogen foulblos am Berichwinden Affurs Jene Bofewichter fein, fo bugen

Nur mit Recht sie jebe frühere Schandthat! Doch des Menschenopsers blutige Gräuel, Die der herr und sein Brophet verabscheut, Sollen länger nicht bestehn! O meine Segler, jeho gilt's zu segeln, jeho Gilt's mit Muth zu kämpfen, meine Kämpfer! Auf! Es folge mir die ganze Flotte Rach der Magierstadt, um auszurotten Jenen schnöben Göhendienst auf ewig, Um den Bütrich, der mit ehernem Zepter Dort gebeut, zu stürzen! Auf! Es lebt noch Abdorrachman's Tochter Diwisade,
Jenes angemaßten Thrones Erdin: Wieder soll sie ihn besteigen, dankend Mir, der herrscherin, und euch, den helben!

So die Fürstin unter lautem Beifall.
Schleunig wendet sich die ganze Flotte,
Bie im Herbst ein Schwalbenzug, gen Mittag.
Diesen Augenblick benütte Behram:
Aus dem brennenden Schiffe springt in's Boot er,
Sammt den Seinen, die mit frästigen Rudern
Emsig streben nach der nächsten Küste.
Diese wurde bald erreicht, sie steigen
Froh an's Land, und eine Fischerwohnung
Sehn sie lehnen sich an alte Nauern:
Jener nahn sie sich. Es war indessen
Racht geworden, eine sichere Zustucht

Rettet mich! Und wenn zu fcwach ihr felbft feib Gegen biefen Saufen, eilt bem nachften Bleden zu, ber nachften Stabt, um Gulfe Mir zu ichaffen; Schirm verbient bie Unichulb!

Aber schnell barauf versetzte Behram: Hufzuwerfen! Schuldig ift ber Jüngling, Meuchelmords und alles Bosen schuldig. Weuchelmords und alles Bosen schuldig. Wolltet ihr ihn retten, was vermöchtet Gegen uns ihr Wenigen? Bis zur Stadt ihr Eure Botschaft brächtet, wären lange Wir hinweggezogen: Nein! Bereitet Uns ein Rahl, bereitet uns ein Lager, Andere Sorgen überlaßt der Borsicht! Spricht's, und schweigend unterziehn die Fischer Seinem Wort sich. Drauf, am nächsten Worgen, Kührt die ganze Schaar der Kundigen Einer Durch's Gebürg, dem fernen Magierland zu.

Aber wenden wir den Blid jurud nun Rach ber Rot, in der befand fich Affad, Welcher schwimmend zwischen kantigen Klippen Schwebte zwischen Tod und Leben. Jeden Augenblid droht ihm der Fels Zerschmettrung, Deffen schneibende, durch die Flut zerfreff'ne, Scharse Spigen hindern jede Landung. Aber, droht der tudische Fels Gefahr ihm, Mehr Gefahr noch droht das uferlose

Tiefe Bett bes Dreans; bie Beute Doppelter Drangfal, mahlt ber hoffenbe Jungling Schmerzenevolleren, aber ungewiffern Untergang. Go mablt ein munber Rrieger, Statt bes Tobes, ben Natur herbeiführt, Dft Berftummelung burch bie Sand bes Arates, Die vielleicht ein qualenvolleres Enbe. Doch ber Rettung Doglichfeit zugleich beut. Rings umidwimmt bas fleine Relfeneilanb Spahenb Affab, und julest entbedt er Gin Geftrupp von immergrunen Gichen, Deffen webenbe 3meige nach ber Mut fich Senften windbewegt. Dit rafchem Sprunge Ragt er einen farten Aft und fcmingt fich Auf ben Rele. Der Infel flachen Gipfel Balb erreicht er fletternb ihn und muhfam. Aber ach! Bogu fo vieler Arbeit Schweiß und Rampf? Auf einer fcmalen Rlippe Steht er hoffnungelos, er fieht bas weite Blaue Deer und hort es machtig branben! Doch er fieht fein Menschenschiff. Das Giland Bietet nichts, als wilbe Myrten, nirgenb Bar ein Obbach, nirgend eine Quelle, Bahrend iconungelos bie Connenpfeile Seine Scheitel treffen, feine Rerfen 36m ber beiße Boben fengt, und bennoch Schwellt noch hoffnung feinen jungen Bufen. Sieh. ba tritt, indem er finnend manbelt. Blaten, fammtl. Berte. IV. 23

3hm in's Aug' ein bobes, freibiges Welsftud: Aber, als er naber tritt, erfennt er Statt bes Steins ein weißes, ungeheures Ei, bas Ei bes Bogels Rocf. Bermunbert Staunt er's an, und will's julest gerichlagen, Rahrung b'raus ju faugen. Bloglich aber Wallt ein fedes Bageftud in feine Stete erfinberifche, mache Seele. Bord, und faum mar fein Gebanf' im Berben, Als er über fich ein lautes Schwirren Bort, und eine Wolfe ichien ben himmel Einzuschleiern! boch ber Bogel Rock mar's, Der bie machtigen Riefenfittige fenfte. Affab wirft zu Boben fich, ber Bogel Sest fich brutend auf bas Gi. Bebachtig Rriecht heran ber athemlofe Jungling: Dit bem feibenen Gartel fnupft er feft fich An bie Rlau'n bes Flügelungeheuers. Diefes hebt fich über eine Beile Leicht empor und fcneibet burch ben Mether: Gine luftige Reife für ben Bogel. Eine bange fur ben Cohn bes Barun Ueber's Deer und über ganberftrecen. Endlich schwebt bas Ungetum in langen Rreifen über einer Schlucht, es neigt fich Allgemach, und bann berührt's ben Boben. Dit ber letten Rraft ermannt fich Affab. Leife lofend feine feibne Binbe.

Doch ber Bogel hafcht fich eine Beute, Die er ausgespäht von oben; wieber Schwingt er hoch sich bann und war verschwunden.

Seiner faum bewußt und totenahnlich Lag ber Jungling, bis ein tiefer Schlaf ibn Ueberfallt, ber ihn erquidt unb rettet. Doch ber Ort, wohin ber Bogel trug ihn, Bar bas tiefe Thal ber Diamanten, Durch ber Felfenwanbe jabften Abfall Unzuganglich jebem Erbenfohne. Rur mit Lift beraubt ber Menfch und fparlich Diefe Thalfdlucht ihrer Schape. Rlumpen Fleisches malgen vom Bebirge Jahrlich nieber in's Gethal bie Birten: Diefe Beute lodt bas Raubgevogel, Die empor fie fifchen; boch am Wleische Bleiben einzelne Diamanten fleben: garmend jagen bann bie Junggefellen Jenen Thieren ihren reichen Rang ab.

Dieß bas Thal, in bem erwachend Affab Um fich blickt; er fieht die wundervollen, Brächtigen Steine, beren Werts er fundig. Mit den schönften füllt er froh die beiden Aermel an; boch abermals erkennt er Einer fruchtlos angestrebten Rettung Bahnversuch. Die schroffen Bande bilben Einen Kerter um ben Sohn des Harun.

Sowarm gefellt fic aus ber Stabt zu ihnen. Jest gebentt er, flatt bes ichartigen Gabels Seiner Ruge Sonelligfeit zu prufen. Rab' am Thore 20g ein fcmaler Berabfab Steil empor fich, biefen mahlt ber Jungling: Jene folgen, wie bem Bilb bie Sunbe. Durch bie Schergen marb inbeffen Affur Rach ber Stabt geführt in jenen Rerfer, Den er einft verlaffen, ale bie Dagier Ihn jum Opfer auf ber Reuerinsel Ausersehn. Dit einem Strahl von hoffnung Steigt er niebermarte bie lange Treppe. Biffenb, bag ber Bruber feines Schidfals Barte fennt. Es flüchtete Diefer feuchenb Durch unwegfam raube, fleinige Bfabe, Auf ben Werfen ftete bie Rnechte Behrams. Blotlich fieht er einen Steg, geleitet Ueber'n Bach, ber burch bie malbige Bergichlucht Bell und ftablgrun fich ergog und raufchenb. Allauhaftig will ber Cohn bee Barun Ueberfpringen jene fcmale Brude: Doch er ftrauchelt, und ein eiliger Wehltritt Sturgt hinunter ihn; es führt ber Bach ihn Rafd binmeg mit angefdwollnen Baffern. Ale bie Safder ihn binabgefturat febn, Jubeln laut fie auf, ber Borbere ruft es Seinem hintermann, und alle fehren Rach ber Stadt gurud, geftillt bie Rache.

Doch bas Schickfal wollte nicht ben frühen Untergang bes mutigen Abaffiben. Lang befinnungelos im Wellenstrubel Fortgemalgt, ermacht gulest ber Jungling, Und genef't von feinem Traum. Bas fieht er Als bas Aug' er halb im Taumel aufschlägt? Richt bas Balbaeburg erfennt er wieber, Das er taum verlaffen, nein - vermunbert Sieht er mitten in einem großen Saal fich, Alterthumlich ausgeschmudt. Das Ratfel Loft fich enblich. Gine Babehalle Bar's, geziert mit einem Marmorbeden: In bas Beden gog von außenher fich Bener Bach burch eine Maueröffnung, Stets mit frifcher Flut bie ichone Dufchel Fullend, mahrend burch bie Begenwand er Wieber platichernb und gebiegen abfloß.

Kaum gewahrte bieß Mohabi's Entel, Als fich aufthut eine Thur bes Saales; Auf die Schwelle tritt ein halb verschleiert Blühend Beib von königlichem Buchse. Bar's Melinda, benkt im Geist der Jüngling, Die vielleicht in ihren Feenpallast mich hergezaubert? Nicht Melinda war es, Nein — es war die schöne Diwisade! Ihres Gatten Angesicht mit einem Lauten Ach erkennet Abborrachman's

Offener Butritt. Sich jur Erbe beugenb, Reicht er funf ber größten Diamanten Als Gefdente bar bem gierigen Berricher. Sold unichatbar hoben Schat betrachtenb Staunet lange Schehriar: D Prembling, Spricht er enblich, jebe fonigliche Onabe fei fur bien Gefdent gemabrt bir! Ihm erwiebert Affab: Nichts erbitt' ich, Richts, ale Gines beiner Sflaven Freiheit, Eines Junglings, ber bem Feuerbienfte Barb bestimmt jum Ovfer. Drauf ber Ronig: Richts, fürmahr, für folden Schat erflehft bu! Rimm ber Sflaven Ben bu willft. es finden Deine Briefter leicht ein neues Opfer: Ja, gefällt bir's, nimm bie Rnaben alle, Die gur Beit in meinem Rerter fcmachten, Bar' es felbft ber faum gurudgeführte Sohn bes harun Alraschib in Bagbab!

Dieß gesagt, entläßt er ihn. Mit frohem Schlag bes Herzens eilt von bannen Affab; Aber, auf der Schwelle schon, gewahrt ihn Jener Schergen Einer, die dem Behram Nach dem Schiff gefolgt; in's Auge faßt er Scharf den Jüngling, flarret immer wieder Ihm in's Aug' und ruft zulest, die Thür ihm Beigernd, gegen Schehriar die Worte: Dieß, o Herr, ist beines Sohnes Mörder!

Racheschnaubenb springt empor ber König, Seines Hofs Trabanten übergiebt er, But im Blick, ben eblen Abaffiben. Diese schleppen ihn gefesselt mit sich In's Gefängniß. Finstere Plane brütet Schehriar und überlegt Bergeltung.

Doch wir wenben nach Amin gurud uns. Belder weit inbeg umbergepilgert, Stets umfonft ber ichonen Beliobora Spur verfolgenb und bie Spur bes Raubers. Endlich langt er an im ganbe Rafchmir: Dort, gefellend einem Banberemann fic. Runbet biefer ihm verburate Sage: Eine Jungfrau fei im Reich erfchienen, Bunbervoll, auf einem Flügelpferbe. Sie begrußt, empfangen habe Rafchmire Breifer Gultan; bod in Lieb' entgunbet, Ceine Sanb geboten ihr und Rrone: Doch fie habe ftete fich ihm geweigert. Ja, fie fei zulest in tiefe Schwermut, Die bem Bahnfinn abnlich mar, verfunten, Sei's Berftellung ober mahre Rrantheit. Seine flügften Mergte habe Rafchmirs Breifer Sultan aufgeforbert, feinem Sei gelungen jenes Uebels Beilung. Bobe Breife habe bann ber Sultan Dem gefest, burch beffen Runft ber Jungfran Unabweisbar ift, Amin, und ewig!
Richt Besth ist Alles, auch Entsagen
Schwellt das Herz mit einem eblen Hochmut.
Rasch von hinnen slieht der Tag des Menschen,
Eine kurze Spanne; dem vergeht er,
Der geschwelgt in eitler Lust, wie Jenem,
Der entsagt. Der Tod erwartet Alle.
Auf des Libanons erhabnem Gipfel
Liegt ein Kloster, das für heilige Jungfrau'n
Einst ein Casar Griechenlands gegründet.
Benn, o Freund, es dir gelingt, aus dieser
Haft zu sühren mich, so leite dorthin
Reinen Gang! Dieß bittet Heliodora.

Ihr versett Amin: Ich ehre jedes Wort von bir wie ein Gebot des himmels. Richt geringer will ich scheinen, als es Dein Vertrau'n erheischt, und jede Zähre, Die an meiner Wimper hängt, verläugn' ich. Was von dir mich scheidet (mich bekennen Laß es offen), nicht begründet fühl ich's Durch die wahre Wesenheit der Dinge; Aber Formen schmieden solche Ketten Oft zusammen, daß des Menschen Vorwitz Ungestraft sie nicht zerreißt. — Bor Allem Werbe meine Sorge, dich zu retten!

So enteilt er. Tiefe Qual im Bufen, Doch Besonnenheit in feine Seele Ja, und wenn du biese stille Freistatt Lieber folltest, als Byzanz, bewohnen, Deines Rechtes seist du nicht verlustig, Richt als Flüchtige sollst du hier genannt sein! — Nun zum letten Wal, o Heliodora, Lebe wohl! — So spricht Mohadi's Enkel.

Lebe wohl, versetzte hellobora.
Seine bargebotene hand mit leisem
Drud berührend, trat fie scheibend rudwarts.
Auf der Schwelle ftand der Abbatiffin
Strenge Form; fie winkte. Beibe Frauen
Waren bald verschwunden. Auf den Rappen
Steigt Amin, und jener schwingt empor fich.

### Mennter Befang.

Durch die Magierstadt indessen wälzte Sich Tumult und nach dem Haven drängt sich Alles Bolk. Man sieht mit ausgespannten, Bollen Segeln nahn sich eine Flotte. Bald an's Land in einer leichten Barke Steigt ein Herold; bieser heischt, dem König Borgeführt zu sein, und augenblicklich Bor den König führen ihn Trabanten. Drauf zu Schehriar beginnt der Fremdling: Mächtiger Herrscher, der du diese Reiche Bluten, sammtl. Werke. IV.

Durch Gewalt erobert, bir entbietet Ihren Gruß bie Ronigin Gelmira. Die fich gurtet mit bem Schwert Muhammebe. Dir gebeut fie, biefes Land vom ichnoben Reueraögenbienfte rein zu mafchen. Bieber aufzubau'n Mofcheen und Thurme. Und bie Glaubigen jum Gebete fünfmal Jeben Tag ju rufen. Deiner Krone Dir nur angemaßten Reif befielt fie . Auf bas Saubt ber Tochter Abborrachman's. Deren Eigenthum er ift, ju fegen. Doch vor Allem biefes Gine beifcht fie: Wenn vielleicht in biefer Stadt, von beiner Bofen Lift umgarnt, verweilt ber jungfte Sohn bes Barun, ber ber Sohn Dohabi's, Sollft bu fonber Bogerung ben Jungling Meinen Sanden übergeben. Gnabe Dag bir bann vielleicht ein Bint verheißen : Doch, verfagft bu bich gerechter Fobrung, Bird fie bich gerftoren, ihre Bflugichar Führen über biefe Stadt, und adern Auf ben Trummern beiner faliden Berrichaft! Richt vergeblich broht fie bir: an's Fenfter Romm, es weht in biefen Wimpeln allen. Dir ber Born ber Konigin entgegen! Bier befdugen bich allein Trabanten, Reige Solbner, benn es haßt bas Bolf bich: Dieg bebent' und weigere nicht Behorfam!

Stolzen Blids erwidert Schehriar ihm, Rasch den Sabel aus der Scheide reißenh: Melde beiner Königin, wie glanzend Diese Wasse sei, wie frei von Rost noch. Mag sie landen, wenn es ihr gelüstet; Aber nie mehr wird sie bann im Schatten Ihrer Palmenhaine weichlich wandeln! Nicht Moscheen und Thurme, Graber wollen Bau'n wir ihr und allen ihren Staven.

So ber König, ber ben Feind entlassend Rasch zu Pferd steigt. Mit verhängtem Zügel Jagt er durch die Stadt, um seine Söldner Einzusammeln. Auf des eignen Ballasts Flaches Dach indessen läßt die beiden Abassiden wohlbewacht er führen, Wohlgesesselt: Sollten je, gedenkt er, Sieg ersechten hier die Mosleminen, Wöge Harun Alraschid in Bagdad Durch der eignen Söhne schmählich Ende Seines gläubigen Bolks Triumph bezahlen!

Unterbeffen wehte hoch und stattlich Längs ber Rhebe schon Selmira's Flagge: Durch ben günstigen Wind getrieben, brangte Schiff an Schiff sich, folgend eins bem andern, Um die Wette steuernb. Also folgen Auf ber Rennbahn oft sich eble Rosse Pfeilgerabe, wenn fie losgelaffen Rebenbuhlerisch ben Preis erjagen.

Raum ber ganbung wiberfest bas Bolf fic. Schehrigt, ber feine Mannen anführt, Reiht fie außerhalb bes Thore in Ordnung; Doch ben Schiffen fort und fort entfteigen Immer neue Rrieger, nach ber Stabt gu Drangt bas Beer ber Ronigin ben Ronig. Bie bie See, wenn fturmbewegt fie branbet, Stete mit icaumiger Alut bie Relfengrotten Rullt am Ufer, aber immer wieber Beidend abfließt; fo mit ftetem Anbrang Ruhrte Schehriar voran bie Seinen; Aber immer warb gurudgeftogen Seine Schaar, und felbft bie Dauern fouten Langer nicht ihn, hinter bie gulest er Sich verbirgt. Es bringt ber Reind gewaltig Durch bas Thor ihm nach. In allen Gaffen Butet balb ber laute Rampf. Selmira Bieht ben Ihrigen felbft voran, und eine Tapfere Junglingeschaar umgibt fie, fcwentenb Ueber'm Saubt ihr webenbe bunte Kahnen. Als ber Ronig bis zum eignen Ballaft Sich gurudaetrieben fiebt, befest er Alle Thore mit bem Reft ber Seinen: Doch er felbft befteigt bas Dach, mo Affab Bei bem Bruber ftanb. Bon ichweren Retten

Baren beibe zwar belastet; bennoch Boll von Hoffnung folgten ihre Blide, Rach ber Stadt hinabgewandt, bem Ausgang Jenes Kampfs. Doch Schehriar, mit bitterm Hohn im Angesicht, erscheint vor ihnen: Junge Thoren, ruft er aus, bejubelt Richt zu zeitig meine Niederlage, Die beschleuniget euren Tod wie meinen. Freudig unterwerf ich mich dem Schickfal, Wenn ich benke, daß der Freund Selmira's, Daß der Mörder meines Sohns zugleich fällt.

Drauf zum Rand bes Daches, bas mit ichonem Steingelander war umgeben, tritt er: Blid' empor, o Ronigin ber Balmen. Lag bie Banner über beinem Saubte Sid gertheilen, um bas prachtige Schaufpiel Richt ju miffen, bas ich vorbereite! Schehriar, bein übermunbener Reinb, will Deinen Sieg mit feinem Tob beffegeln: Aber ehe biefer Speer (bu fiehft ibn) Deinen Bufen fpaltet, erft erproben Seine Scharfe will ich hier an beiben Sohnen Barun Alrafchib's, Beherrichers Aller Glaubigen aus bem Stamm bes Abbas. Doch getroft, o Konigin! Sobalb ich Ihre Leichen bir binabgeworfen, Stof' ich felbft in meine Bruft bie Lange.

So ber finftere Schehriar. Bergweiflung Sagt bas Berg ber Ronigin Selmira: Lebewohl gurufen fic bie Bruber. Aber als bie aute Fee Delinda Schon bas eble Baar anbeimgefallen Sieht bem fichern Untergang , erbarmt fich Ihre milbe Seele. Schleunig lagt fie Einen Ralfen fliegen. Diefer Falte Richtet nach bem Libanon ben rafchen Bauberflug, wo eben Pring Amin fich Durch ben Aether wiegte. Dit bem Schnabel Raubt ber Bogel ihm ben prachtigen Turban, Den er weit entführt in Bliteseile: Doch es folgt in gleicher Saft ber Jungling Angfibefummert auf bem Flugelrappen, Denn ber iconen Beliobora golbne Rette war gewunden um ben Turban. Rach ber Magierstadt enteilt ber Bogel. Auf bem Dach von Schehriars Ballafte Lagt er fallen feinen Raub, wie eben Soon ben Spieg erhub ber greife Ronig. Rad ber Bruft ber Abaffiben gielenb. Dit Entfeten fieht Amin gebunben Ceine Bruber ftehn, er fieht ben Butcich 3m Begriff bes Morbe. Gin Stein, geworfen Durch bie Schleuber eines Rnaben, bonnert Richt fo fonell zu Boben, als herunter Fahrt Amin auf feinem Flügelroffe.

Drauf, mit Einem Sieb gerhaut bes Ronigs Schabel gornentbrannt ber mutige Jungling.

Schon entflieben Schehriges Trabanten, Eingeschuchtert burd ein foldes Bunber, Lauter Beifall icon ertont von unten Aus bem Beer ber Ronigin, bie Bruber Salten icon frohlodenb fich umichlungen. Doch fie fteigen ichnell berab, in Ehrfurcht Ihre Rnice vor Selmira beugenb. Belde friedlich nun bie ftolgen Fahnen Senten läßt. - Im feierlichen Buge Rach bem Schloß, wo Dimifabe haufte, Biehn bes Dagiervolfes Abgefanbte. Ihr bes herrscherthume Sombol, bie Rrone, Darzubieten. Bring Amin geleitet Selbft ben Bug; vor ihnen fdwang fich Affab Auf bas Alugelroß, ber theuern Gattin Diefe Botichaft anzufunbigen. Affur Und Selmira weilen unterbeffen Im Ballaft, Gefprache fußen Inhalts Kröhlich wechselnb. Dehr als Ginmal bant ich Dir bas Leben, ruft ber Cohn bes harun, Docht' ich einft bir jenes Glud verbanfen, Dhne welches felbft bas reichfte Dafein Leer und brudenb uns erfcheint; und fpurlos Beht vorüber. Schelten möchte Barun Deine jugenbliche Flucht, wofern ich

So ber finftere Schehriar. Berzweiflung Raft bas Berg ber Ronigin Selmira: Lebewohl gurufen fich die Bruber. Aber ale bie qute Wee Delinba Schon bas eble Baar anbeimgefallen Sieht bem fichern Untergang , erbarmt fich Ihre milbe Seele. Schleunig lagt fie Einen Falfen fliegen. Diefer Falfe Richtet nach bem Libanon ben rafchen Bauberflug, wo eben Bring Amin fich Durch ben Aether wiegte. Mit bem Schnabel Raubt ber Bogel ihm ben prachtigen Turban. Den er weit entführt in Bligeseile; Doch es folgt in gleicher Saft ber Jungling Angfibefummert auf bem Flügelrappen, Denn ber iconen Beliobora golbne Rette war gewunden um ben Turban. Rach ber Magierstabt enteilt ber Bogel, Auf bem Dach von Schehriars Ballafte Läßt er fallen feinen Raub, wie eben Schon ben Spieg erhub ber greife Ronig, Rach ber Bruft ber Abaffiben gielenb. Dit Entfegen fieht Amin gebunben Ceine Bruber ftehn, er fieht ben Butcich 3m Beariff bes Morbs. Gin Stein, geworfen Durch bie Schleuber eines Rnaben, bonnert Richt fo fcnell ju Boben, als herunter Fahrt Amin auf feinem Flügelroffe.

Drauf, mit Ginem hieb gerhaut bes Ronigs Schabel gornentbrannt ber mutige Jungling.

Schon entfliehen Schehriges Trabanten. Eingefduchtert burd ein folches Bunber, Lauter Beifall icon ertont von unten Aus bem Beer ber Ronigin, Die Bruber Salten icon froblodent fich umichlungen. Doch fie fteigen ichnell berab, in Chrfurcht Ihre Rniee vor Selmira beugenb. Belde friedlich nun bie ftolgen Rahnen Senten läßt. - 3m feierlichen Buge Rach bem Schloß, wo Diwisabe haufte, Riebn bes Magiervolfes Abgefanbte. Ihr bes herrscherthums Symbol, bie Krone, Darzubieten. Bring Amin geleitet Selbft ben Bug; vor ihnen fcmang fich Affab Auf bas Alugelroß, ber theuern Gattin Diefe Botichaft anzufunbigen. Affur Und Selmira weilen unterbeffen 3m Ballaft, Gefprache fußen Inhalts Rroblich wechselnb. Dehr als Ginmal bant ich Dir bas Leben, ruft ber Sohn bes Barun, Docht' ich einft bir jenes Glud verbanten, Dhne welches felbft bas reichfte Dafein Leer und brudenb une ericeint, und fourlos Beht vorüber. Schelten mochte Barun Deine jugenbliche Flucht, wofern ich

Stieg empor. Das ihm verheißene Rleinob Sucht er nicht, er fucht ben Tob: Begraben, Ruft er fcmerglich, mag ber Beifterkonig Meine Leiche bier mit ihrer Leiche! Dieß gefagt, betritt ben großen Saal er, Deffen Spiegelmanbe machtig leuchten. Dort, auf einem Fuggeftell von Marmor, Sieht er ftehn bas ihm geweihte Bilbnig. Deffen Reichthum allen Erbenreichthum Ueberbieten foll an Wert. In einen Klor verhüllt mar's: D wie burftig icheinen Best bie Guter biefer eitlen Belt mir. Ruft er aus; fo wandelbar'm Detall nach Durfte geigen meines Sinns Berblenbung? Burnend reift ben Schleier weg ber Jungling; Doch, o himmel! Bas erblickt er? Lachelnb Steht vor ihm in ihrer feligen Unfchulb Aller Schate holber Schat Amine. Freundlich reicht ihm ihre Sand bas Dabden. Die er wonnetrunfen faßt, von Wahnfinn Raft ergriffen, zwischen Schmerz und Jubel.

Drauf an's Tageslicht bie Braut geleitenb, Sinkt in Staub er vor bem klugen Derwisch. Diefer spricht zu ihm: D Sohn Abballa's, Sei beglückt und kehre heim! Das eine Bort, vernimm es noch: Der Geisterkönig Lebt im Mund bes Bolks allein, die Schätze

Waren beines Baters, jener Spiegel Ift die Schöpfung meiner Kunst; ich wollte Lehren dich des Lebens beste Güter!

Dankend eilt mit feiner ichonen Balfte Bring Alasnam nach bem alten Cairo; Aber balb vernimmt er, bag von Bagbab Seinen Großwefir mit einem Beere Begen ihn gefanbt ber Fürft bes Glaubens. Dehr, als Alles, galt es nun, ben Bater Auszufohnen. Gelbft Aminens Rettung Dochte faum beschwichtigen billigen Unmut. Eine Lift brum finnt er aus, in Bagbab Ungehindert und zugleich im Schute Seiner Mannen einzubringen. Reichlich Rimmt er Golb mit fich und einen Saufen Ruftiger Sflaven; boch vor Allem feine Bolbe Gattin. Am Geftab bes Tigris Lagt er fomuden jenes Schiff, in Bagbab Selbft bereiten einen prachtigen Ballaft, Dort ein Weft ju feiern, um bie Reugier barun Alraschibe babinguloden. Unter beffen Namen ihm bie Ginfahrt Rach ber Stadt gelingt. Und also fanden Ihn bie Würften. Balb erflart fich Alles. Und bie Schwefter übernimmt Bermittlung.

Wolltet ihr, o Freunde, spricht Alasnam, Rur für wenige Stunden eures Baters Bieberfehn verschieben, wolltet ihr mich Rach bem Ballaft ungefaumt begleiten, Dann, fürwahr, befürcht' ich nichts; es wird mir, Bring' ich wieber ihm die langentbehrten, Ihm zuruck die vielgeliebten Kinber, Gern verzeih'n ber milbe Sohn Mohabi's, Solche Pfanber find die hochste Burgschaft!

So geschah's; sie landen am Pallaste, Wo sie hoch im Saal Musik bewillsommt, Bahrend tausend Candelaber brannten. Lieblich wanden blübende Tänzerinnen Ihren Reigen zwischen schöne Knaben Hand in hand hindurch mit seltner Anmut.

Doch ber nächsten Prunkgemächer eines Schließt Alasnam auf, wohin er felbst sich hind hinbegiebt, mit ihm die theuern Lieben; Denn er wußte, daß um diese Stunde Jeden Abend, sammt dem greisen Mesrur, harun Alraschid vorüberginge.

Benige Zeit verstrich, da wandelte wirklich, Wie gewohnt er war, der Fürst des Glaubens, Sammt dem greisen Freunde längs des Tigris. Als das schön erleuchtete hans er wahrnimmt, Fragt er, wer ein solches Fest bereite?

3hm versest die Menge: Dieses Fest wird Bom Kalisen, der in prächtiger Gondel Eben angelandet ift, geseiert.

Boll Erstaunen tritt ber Sohn Mohabi's Einen Schritt zurück. Sobann beschließt er, Rach bem Saal emporzusteigen. Eben Ließ ein üppiger Chor von Sängerinnen Dieses Lieb zur Laute hold ertönen: Heil ber Schönheit, die dem Erdenbürger Ganz allein versüßt das flüchtige Dasein! Alles Andere täuscht das Herz mit eitlen Leeren Bilbern. Ruhm und Gold und Würde Haben keinen noch beglückt in Wahrheit. Rur die Schönheit lehrt den Erdenbürger, Das das Glück kein bloßer Wunsch und Traum ist, Rein, zu fassen ist mit beiben Armen!

So bas Lieb. Es horchte wohlgefällig harun Alraschib, und bann beginnt er: Holbe Madchen! Ber vermag zu sagen, Bo bes hauses gutiger Wirth verweilet?

Spricht's, und ploglich zeigt fich ihm Alasnam. Schaubernb wenbet fich ber Fürft bes Glaubens, Seine hand am Schwert. Für Augenblicke Rur bezähme beinen Jorn, o harun, Spricht Alasnam, bis ich Die gefunden, Deren Fürwort bich vielleicht befänftigt!

Sagt's und öffnet schnell bie Thur. An ihres Bartlichen Baters Busen finkt Amine, Sinkt Amin und neben Affur Affad.

Platen, fammtl. Berte. IV.

Uebermaltiget vom Gefühl ber Behmut, gange sprachlos, brudt bie holben Kinder Feft an's herz ber überraschte harun. Arm in Arm, Erzeuger, Sohne, Tochter, Beinten laut die ebeln Abaffiben; Dann beginnt zulest ber Fürst des Glaubens:

Sohn Abballa's, meines Bufenfreundes! Mit bem Geber folcher Gaben barf ich Richt zu rechten mich erfühnen! Was auch Leichter Sinn und Unbedacht verbrochen, Sei bebeckt vom Schleier zarter Liebe! Sin und her bewegt vom Sturm bes Schickfale, Beigt ber Mensch uns balb die schönere Seite, Balb die schlimmere, wie die Malereien Auf dem Wimpel eines Schiffs. Im Leben 3ft Bergessen nicht die leste Tugend.

So ber Abaffibe. Freudig brängen Seine Söhne sich um ihn, erzählend Wechselseits der allzulangen Irrfahrt Wißgeschick und ihr vergnügtes Ende. — Wenn ein Fürst hienieden je beglückt war, War es Harun Alraschid in Badgad.

# Rosensohn.

Märchen.

1813.



. • . .

## Erftes Rapitel.

Das Königreich Talmpris beherrichte einmal ein gar weiser und trefflicher Konig, Pherias mit Namen, welcher fich balb nach feiner Thronbesteigung mit bem iconften Fraulein im Lande Aber bie ichone Gyrmantis, fo hieß bie Ronigin, verlor allgufruh ihren Bemal und ihr neugeborenes Sohnlein. Sie übergab baber bie Regierung bes Landes ihrem Bruber, und entzog fich allen Freuben ber Welt, inbem fie fich auf ein einsames Schloß begab, bas in einem bichten Balbe lag, um bort ihren Batten murbig ju betrauern. Gie mar noch nicht lang auf biefer Burg angelangt, ale fie eines Abends an ihrer Thure flopfen horte, und ale fie "berein" rief, ba fam ein 3merglein auf fie ju, im blauen Gewand, und machte ihr gar freundlich feinen Rnir. Es bat fie, nicht vor ihm zu erschrecken, und ihm ein Nachtlager in ihrem Saufe zu vergonnen, ba es fich verspatet hatte, und nicht mehr zu feiner Sutte gelangen fonnte. Gyrmantis gemahrte es ihm gern, und bes anbern Morgens gog bas Zwerglein wieber weiter, nachbem es ber Ronigin feinen Dant in gar zierlichen Borten gefagt hatte. Rach biefer Beit fam ber 3merg öftere wieder, und brachte ihr manchmal Blumen, manchmal fcone Erbbeeren mit, die er im

Balbe gefammelt hatte. Buweilen fang er ihr ein Lieb aus ber alten Beit, und mit Bergnugen bing fie an feinen Lippen. Gie erfreute fich auch, Jemand gefunden zu haben, mit bem fie von ihrem Gemal reben fonnte, benn bas 3merglein horte ihr auf: merkfam ju, und ward gerührt von ihrer Treue gegen ben Ronig, ben es, feiner Aussage nach, wohl gefannt hatte. "Ach," fagte bie Ronigin öftere. "wie gerne wollt' ich es verschmerzen, wenn mein Gemal in meinen Armen gestorben ware; aber fo ift er ploglich verschwunden, und Riemand weiß wohin? Aber Da er nie wieber fam, wird ibn mohl ein Unfall betroffen haben." Das Zwerglein fprach ihr Eroft ein, und meinte, ihr Gemal fonnte boch vielleicht noch am Leben fein, und wieder ju ihr jurudfehren. Gormantis malte fich biefe hoffnung in einfamen Stunden weit aus, bas 3merglein aber gewann fie taglich lieber, fo haflich es auch mar, weil es ihre Lieblingetraume ju unterhalten wußte. Go oft es wegging, gab fie ihm ihre Sand, bie es gar zierlich an feinen Dunb führte, und bann mit einem Rnix bavon trippelte. Go feste es fic balb in ihrer Gunft feft.

## Bweites Kapitel.

Einstmals hatte bie Königin ben ganzen Tag auf ihren fleinen Gesellschafter gewartet, als er spat Abends ploglich hereinstürzte, eine Rosenknospe in ber hand, die er, trot feiner Eile, fehr sorgfältig zu tragen schien. "hier nehmt, schone Frau," sagte er, indem er ihr die Anospe überreichte, "wahrt fie gut, gebt ihr täglich zweimal frisches Wasser, sie wird ber

Aroft eures Alters fein. Lebt wohl! Meine Feinde verfolgen mich. Laft euch ja die Rofe nicht abnehmen. Wenn fie verswelft ift, aber nicht eher, öffnet diefen Brief, den ich euch hier gebe. Lebt wohl!"

Darauf flürzte er eilig fort, und ließ die Königin ganz erstaunt in ihrem Gemache zurück. Sie hielt die Knospe noch betrachtend in der Hand, als eine ganze Schaar von Zwergen hereinkam, wovon Einer fragte: "Habt ihr nicht einen mißgestalteten Zwerg hier gesehen, der seit lange schon in diesem Walbe herumspukt." "Jest seh' ich ihrer wohl zwanzig!" erwiederte die Fürstin, ganz entrüstet über die dreisten Figuren. "Ei, seht doch," sagte ein anderer, "da hält sie ja die Rosenkospe in der Hand, um derentwillen wir ausgeschickt sind. Gebt sie her, schöne Fran, es soll euch kein Leid geschehen, es ist für unsre mächtige Gebieterin." "Diese Rose ist aus meinem eigenen Garten," antwortete Gyrmantis, "und ihr sollt sie nimmermehr erhalten. Was aber eure Gebieterin betrifft, so will ich nichts mit ihr zu schassen."

Da brangen benn bie Zwerge auf ste ein, um ihr mit Gewalt wegzunehmen, was sie nicht gutwillig lassen wollte; sie aber nahm ihren Fächer, und schlug sie damit so derb auf die Köpfe, daß einer nach dem andern sich ganz höslich zur Thure hinaus begab. Die Königin war hoch erfreut, sie los zu sein. Am Brunnlein aber schöpfte sie Wasser in einem Krystallbecher, und setzte die Knospe hinein, die nach und nach sich zu entfalten ansing. Da trat eines Abends eine Alte herein, grüßte, und da sie das halbgeöffnete Köslein sah, sagte sie: "O gebt mir doch das züchtige Köslein dort im Winkel, meine Enkelin halt

morgen Hochzeit, und ba muß ich ihr boch eine Rose in ben Kranz flechten. Sie find in allen Garten schon abgeblüht; biese ift die einzige, die noch übrig ist. Wollt ihr sie mir geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt ihr bafür bekommen." Die Königin aber ließ sie kaum gewähren, und erwiederte: "Ihr macht es gar zu plump, Alte, als daß ihr etwas erhalten solltet. Geht nur wieder, woher ihr gekommen seid. Wenn aber eure Enkelin ohne Rose nicht Hochzeit machen kann, so soll sie warten bis zum nächsten Frühling, wo sie einen ganzen Kranz von Rosen slechten mag." Aus den Augen der Alten aber sunkelte der Jorn, und heftig drohend und scheltend verließ sie die Stube.

#### Drittes Kapitel.

Gyrmantis sah täglich die Rose sich mehr entfalten; als sie aber eines Morgens aufftand, war sie ganz offen, und wie sie naher hinzutrat, siehe, da lag ein holdseliges Knäblein in der Mitte. Wie sie so aber herausnahm, und auf ihren Armen wiegte, da war es fast schon größer, als ein neugebornes Kind. Die Blätter aber der Rose sielen schnell ab, und nur der Stengel blieb im Wasser stehn. Da gedachte sie des Briefes, den ihr der Zwerg gegeben hatte; sie legte den Knaben auf's Bett, und las: "Den Knaben, der aus dieser Rose entstehen wird, den ziehet groß, und wahret ihn wohl. Wenn er aber achtzehn Jahre zurückgelegt hat, dann laßt ihn die Rüstung anziehn, die in euerm Garten unter der großen Linde vergraben ist; sie wird ihn durch ihre Wunderkraft zu einem tapfern Ritter machen.

Dann last ihn ausziehn, um sich die Braut zu suchen, die ihm bestimmt ist. Damit er aber erkenne, welche ihm bestimmt sei, so höret, was ihr zu thun habt. Wenn ihr ihn wegziehn heißt aus eurer Wohnung, so gebt ihm ben abgedorrten Stengel der Rose mit, aus der er entsprossen ist. Er soll ihn wohl bewahren, denn er wird ihm behülflich sein in allerlei Notsall. So er aber diesenige nun sieht, die er lieb hat, und die ihm ihre holdselige Hand will geben, so mög' er ihr den Stengel überreichen. Wenn sie ihn berührt hat, und es sproßt eine Rose aus ihm hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehelichen soll. Geht aber damit keine Beränderung vor sich, so soll er sliehen, und niemals wiedersehen die Geliebte seines Herzens. Diesen Knaben aber möget ihr Rosensohn nennen, denn dieser Rame ziemt ihm mit Recht. Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den ihr vielleicht nie mehr sehen werdet."

Gyrmantis aber erstaunte nicht wenig, als sie biesen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr zu ihr, wie es gesagt. Den Knaben aber zog sie groß, und er ward ein schöner Jüngling mit blonden Loden und blauen Augen, gar stattlich und schlank, wie die Ceder des Waldes. Und als er nun achtzehn Jahre alt war, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich die Rüstung aus, und that sie an. Da glaubte Gyrmantis ihren Gemal wieder zu sehen, so stattlich war er. Und er nahm gar zärtlichen Abschied von ihr, und ging mutig seiner Bestimmung entgegen.

#### Viertes Rapitel.

Rach einer Stunde kam er endlich an das Ende des Balbes, in welchem das Schloß der Ghrmantis gelegen war. Da sah er einen hohen Thurm, der ihm der Aufenthalt von Gefangenen zu sein schien. Balb hörte er auch die Stimme eines Mannes, die ein Klaglied anhub in gar schmerzlichen Tönen.

Da blieb er ftehn , und rief: "Wer bift bu? Wie lange wohnft bu in biefem Rerfer ?" "Ich bin ungludlich," borte er erwiebern, "und ichon achtzehn Jahre harre ich auf meinen Erlöfer!" "Rann ich bich befreien ?" fragte Rofenfohn. "Rein," fagte bie Stimme, "ein Bauber halt mich hier feft. Aber wer bift bu benn, junger Frembling, ber fich meiner fo gutig annimmt?" "Rofenfohn nannte mich bie Bflegerin meiner Jugend!" "D fei mir breimal gefegnet." erhielt er gur Antwort, "bu bift aus fürftlichem Beblute, eine Ronigin hat bich geboren!" "Ja, Die Ronigin ber Blumen!" erwieberte ber Bogling ber Ghrmantis: "Gine Rofe ift meine Mutter, und ein geheimnigvoller Brief mein ganges Erbtheil. Er Befiehlt mir, eine Braut ju fuchen, aber ich bin einfam, im Balbe erzogen, und fenne Diemanb. Dochteft bu mir nicht ein ebles Fraulein nennen, bas holbfelig ift, und auch gut, ju beren Bater ich gehn fann und werben, und erproben ob fie mir bestimmt fei?"

Ohne sich zu bestinnen, antwortete ber Gefangene: "Bohl kann ich bir ein ebles Fraulein nennen, das holdselig ift und auch gut, und um das du werben kannst, und sehen, ob es bir bestimmt ift. Wandle nur geraden Weges weiter, bis du kommen wirft an die Granze ber Kereolen. Dort laß dir aber den Weg

nach ber haubtftabt zeigen, benn ber König hat eine Tochter, Lilla genannt, die die schönste ift von allen Brinzeffinnen ber Erbe."

Rofensohn bantte bem Unbefannten, und ging munter vorwarts. Da hörte er ben Gefang tonen aus bem Thurme:

D freubenlofe
Zaubergewalt!
D Sohn ber Rofe,
D fehre balb!
Doch wahre ben Stengel,
Des Gluds Symbol;
Erlöfenber Engel,
D lebe wohl!

#### Funftes Rapitel.

Da ging er benn weiter geraden Beges, und noch in Ber Gerne borte er bie Borte:

- D Sohn ber Rofe,
- D fehre balb!

٠٠,

und als er an die Granze ber Rereolen fam, erfragte er ben Weg nach ber haubtstadt. Den ganzen Tag ging er fort, und bes Nachts schlief er unter einem Olivenbaume. Im Traum aber sah er die Brinzessin Lilla, gar schon anzuschauen, herrlich und voll Liebreiz. Durch ihre Loden war eine Krone gestochten, ber Schleier war zurückgeschlagen. Ihre hand hielt einen Kranz, und ihr Rund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Da raffte

1

fich Rofensohn vom Schlaf auf, voll Sehnfucht, und in ber fiebenten Stunde bes Morgens fand er vor bem Thore ber Stabt. Ale er aber einen großen Bufammenlauf von Leuten fab, fragte er nach ber Urfache. Und Giner erzählte ihm bem, baß eine Menge Bringen und Ritter versammelt waren, um um ben Befit ber Bringeffin Lilla ju ftreiten. Da trieb ihn ber Mut, auch hinzugeben, und wie er auf ben Rampfplat fam, fag bie Bringeffin Lilla auf einem Baltone, gar icon anguichauen und voll Liebreig. Durch ihre Loden war eine Rrone geflochten, ber Schleier war gurudgeschlagen. Ihre Sand hielt einen Rrang, und ihr Mund lachelte mit unaussprechlicher Anmut. Gie war gang fo, wie er fie im Traume gefehen. Befcheibentlich trat er benn auch in die Schranken . und beffegte alle Bringen und Ritter, und bas Auge ber Bringeffin ruhte gar guchtiglich auf feiner Geftalt. Und ber Ronig fagte ju ihm: "Ihr habt meine Tochter ale Ritter erfampft, ich fann fie euch nicht verweigern, aber geht erft hinguf zu ihr, und fragt fie um ihre Beiftimmung." Da ging er benn mit flopfenbem Bergen binguf, und ale er in ben Saal trat, tam ihm bie Bringeffin Lilla entgegen, und feste ihm ben Rrang auf. Er aber warf fich ju ihren Sugen, und faßte ihre Lilienhand, bie er inbrunftig mit feinen Lippen berührte. Sie bob ihn hulbreich auf, und nachbem fie ihre Frauen hatte abtreten laffen, fo begann fle mit gar verschämtem Unge= ficht folgendermaßen:

"Durch die rauhen Waffen bes Krieges habt ihr meine Hand gewonnen, und — warum foll ich's verläugnen? — burch bie zarten Waffen ber Liebe mein Herz. Dennoch barf ich euch noch nicht als Bräutigam begrüßen. Höret, was es bamit für eine Bewandtniß hat. Meine Pate ist eine mächtige Fee, die Freundin meiner Mutter. Sie gab mir zum Angedinde eine Stecknadel, die untere Hälfte von Stahl, die obere von Silber, der Knopf aber eitel Gold. Diese Nadel, fagte sie, sei ein kostbarer Talisman, der Bunderkräfte in sich schlösse. Meine Mutter bewahrte sie mir auf; als sie aber eine heftige Krankheit überssiel, und sie ihren Tod herannahen sah, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen, und sagte: Hier übergebe ich dir das Kleinod, auf welches die gütige Fee einen so großen Wert legte. Trag es immer bei dir, aber wahre es wohl, und lass es dir nicht entreißen. An beinem Hochzeitstage stecke die Nadel an dein Brautsleid, das, sagte die Fee, wird die beste Che bewirken. Daher verspreche mir, meine Tochter, nicht Hochzeit zu machen, ohne die Nadel an dein stattliches Brautsleid zu heften. Ich versprach es, und sie startliches

"Ihr seht nun, mein Prinz, wie unmöglich mir es ift, euch meine hand zu reichen, benn daß ich die Nabel verloren, wird euch der Berfolg meiner Geschichte lehren. Ich meines Theils bildete mir nicht wenig auf das Kleinod ein, von dessen Gebrauch ich noch keinen Begriff hatte. — Ich ließ es nie von mir, und zeigte es Iedermann, gar hochmütig, daß ich es von einer Fee bekommen hatte. — Einstmal geschah es, daß ich im Garten meines Baters spazieren ging, da kam eine alte Frau auf mich zu, häßlichen Gesichtes. Und da sie mich lange angesehen hatte, und die Nadel bemerkte, rief sie aus: Ei, schönes Fräulein! was muß denn das für eine Nadel sein, die ihr da anhabt? Je nun, laßt sie mich doch einmal recht betrachten, und meine Augen ergößen an dem holden Schein. Ich gab sie

ibr mit einem bingeworfenen Blide, gleichfam, als wenn fo eine Rabel etwas Rleines für mich mare, und als wenn ich beren mehrere hatte. Sie aber nahm fie in bie Sand, ichuttelte ben Ropf voll Bermunderung hin und her, indem fle fagte: Gi, ei, ei, welch eine fcmude Rabel ift bas. Unten Stahl, oben Silber und ber Anopf eitel Golb, gar glangenb angufeben. Run, ich bante euch, fcones Fraulein, für bas foftliche Rleinob, bas ihr mir verehrt habt. Rein, fiel ich ihr rafch in's Wort, fo war's nicht gemeint; gebe fie mir bie Rabel nur wieber. es bat bamit eine gang andere Bewandtnif. Es bat bie Bewandtnif. bag ihr fie mir geschenft habt, erwiederte bie Alte gang fed, und ftemmte bie Arme in bie Seiten, ich will feben, wer fie mir wieber abnimmt. hiermit fehrte fie mir ben Ruden, und binfte fort. 3ch aber, gang entruftet und in Bergweiflung, meine Rabel verloren zu haben, lief ihr nach, um fie fest zu halten; wie ich aber auf fie ju tam, verschwand fie ploglich, und ließ mich im traurigften Buftanbe gurud."

#### Sechstes Rapitel.

"Ich hatte mich eben auf eine Gartenbank niedergelaffen,"
fuhr die schöne Lilla in ihrer etwas weitschweisigen Erzählung
fort, "um mir über meine Unvorsichtigkeit nuglose Borwürse zu
machen, als ein Bedienter kam, und mir meldete, daß mein
Bater mich zu sehen wunschte. Ich hielt mich jest zu einer
Unterredung völlig unfähig, und sagte dem Boten, er möchte
mich bei'm König entschuldigen, indem ich unpäßlich ware. Das

wird nicht wohl angehen, erwiederte er mir, indem die Fee Bflafterhold (fo hieß namlich meine Bate) angefommen mare, und mich recht fehnlich zu feben munichte. 3ch war mehr tot als lebendig, ba er biefe Worte fprach, und ber Schreck fuhr mir in alle Glieber. Rach einer Baufe, Die giemlich lange gebauert haben mag, antwortete ich endlich, ich murbe erscheinen, man möchte mir noch einige Beit vergonnen, mich umaufleiben. Der Bebiente ging und überließ mich einer grangenlofen Angft. Ach, rief ich aus, mußte benn meine Bate icon beut' eintreffen. ober vielmehr erft heute, fie batte une ja gestern mit ihrem Befuche beehren konnen. Ich, wie wird es mir ergeben, wenn fie erfahrt, mas ich ihr boch nicht verbergen fann. D, wenn boch nur die Alte noch ba mare, ich wollte ihr die Rabel gern morgen überlaffen, wenn fie fle mir nur für biefen Abend noch borgen wollte. Aber nun ift fie fort, und Bflafterholb verlangt mich recht fehnlich ju fprechen! So geht es ben Sochmutigen! Batt' ich bie Rabel verftectt befcheibentlich in eine Falte meines Gewandes, fo hatt' ich alles Unheil verhuten konnen! Auf biefe Beife ganfte ich noch lange mit mir felbft, bis es mir endlich einfiel, bag es Beit fein mochte, mich anzugiehen. Id aina baber auf mein Bimmer, und ließ mich ankleiben, wo ich ber Rammerfrau bieg Gefchaft unenblich erschwerte und in bie gange jog. Endlich mußte ich mich benn boch fortbegeben. Die Bimmer, bie ich zu burchgeben hatte, um zu meinem Bater zu gelangen, burchwandelte ich in abgemeffenen Schritten, und betrachtete jebes Gemalbe gar aufmerkfam, bis ich endlich boch por bie rechte Thure gelangte. Deine Rurcht por ber Ree Bflafterholb war unüberwindlich, weil mir meine Rutter fo viel von ihrer

Strenge erzählt hatte. Ich getraute mir baher nicht, das Schlof zu öffnen, ich blieb unbeweglich vor der Thure stehen, und betrachtete lange jede ihrer kleinsten Berzierungen. Aber plöglich, ohne daß ich das Geringste vermutet hatte, riß mein Bater die Thure auf, wahrscheinlich um selbst nach meinem Zimmer zu gehen, da ich so lange auf mich warten ließ. "Ach," sagte et, "da ist sie ja!" Ich aber stieß einen lauten Schrei aus, und es fehlte nicht viel, daß ich zu Boden gefallen ware."

#### Siebentes Rapitel.

"Als mich aber bie Ree anfichtig wurde, ftund fie gar fittfam auf, indem fie mir einen tiefen und langfamen Rnir machte. 3d machte ihr ben meinigen eben fo tief und langfam, aber mein Berg pochte besto fchneller. hierauf ging ich auf fie qu. und fußte ihr, mit bemutiger Diene, bie Sand. "Gi, fiebe ba," hub fie an, indem fie mich auf die Wangen flopfte, "wie fie bemutig geworben ift, bas arme Rinb! Sie bat bas muntre Wefen ihrer früheren Jahre gang abgelegt." "3ch mußte nicht," fagte mein Bater, "fie icheint mir nur erichroden." "Das arme Rind!" wiederholte bie Fee, indem fie mich mitleidig anfah. 3d aber hatte mich fittsamlich auf einen Stuhl begeben, ober vielmehr auf ben Rand eines Stuhles, wo ich von einem Ed auf bas anbere rudte, und jeben Augenblid bas Wort erwartete. bas mich gerschmettern follte. Gie rebete aber viel mit meinem Bater, und nach und nach war mir alle Kurcht verschwunden. als fie auf einmal anfing : "Dag ich's nicht vergeffe, icones

Rind, zeigt mir boch bas Nabelchen, so ich euch geschenkt habe zum Angebinde. Es ift gar köftlich anzuschauen; unten Stahl, oben Silber, und eitel Golb ber Knopf. Möcht' ihr mir's boch herbringen, es ist zu mancherlei Dingen nug."

"Dhne zu wiffen, was ich that, ging ich hinaus. jest fragte fich's, was ich thun follte? Bloglich fam mir in ben Sinn, daß die Alte, die mir bie Rabel abgenommen, wohl bie Ree Bflafterhold felber muffe gemefen fein, die biefe Geftalt angenommen hatte, um meine Sorgfalt in Berfuchung ju fubren. In biefem Bedanten immer mehr beftartt, trat ich gang ichuchtern binein, warf mich ber Pflafterhold zu Fugen, und begann faft weinerlich: "D befte Bate! verzeiht meinen Rehltritt, fur ben ich allbereits bestraft bin. Dochtet ihr mir wiebergeben, mas ihr genommen habt! Die Reue, bie ich fühle, ift innerlich. mochtet ihr gnabig mit mir verfahren!" Aus ihren erstaunten Mienen fah ich aber wohl, daß fie von nichts unterrichtet fei. 3ch erzählte ihr baber Alles. Da ich aber zu Enbe mar, ftanb fie gang gornmutig auf, und fagte: "Ungehorfames Rind! 3ch will euch nicht mehr ftrafen, als ihr burch ben Berluft eures Rleinobs geftraft feib, bas ich euch nicht mehr erfeten fann. Bebuch bie, bie es euch genommen hat, muß eine Wee gewefen fein, ba fie bie geheimen Rrafte ber Dinge erfannte. Dochtet ibr aber miffen, mas ihr verloren habt!"



Blaten, jammtl. Berte. IV.

#### Achtes Rapitel.

"hierauf erzählte sie mir," fuhr die Brinzeffin etwas beschämt fort, "von den Bunderfraften, welche diese Nadel in sich geschlossen hatte. Sie hat die Kraft benjenigen, der sie bei sich trägt, auf sein Berlangen unsichtbar zu machen, was die alte Diebin wohl benutt hat. Benn man einen andern mit dem Knopf dieser Nadel berührt, so bleibt er so lange undeweglich auf der Stelle siehen, bis man ihm mit der Berührung der Spitze wieder Leben gegeben hat. Ferner sprengt sie durch blose Berührung alle Schlösser und Riegel und verleiht Wohlsein und Glück im Chestande. Nachdem die Fee mir dieß umständlich vorgehalten, reiste sie unverzüglich wieder ab, ohne daß sie mir verziehen hatte.

Ale ich das Alter erreichte, wo mein Bater wunfchte, daß ich mir einen Chegemal auswählen follte, da schickte er zur Fee Pflasterhold und ließ sie um Rat fragen. Die Fee aber fandte mir einen Brief zuruck, in dem geschrieben stand:

Rommt einst ein Mann, ber zweimal ward geboren, Der feine Aeltern kennt, die ihm boch unbekannt, Der euch die Nabel bringt, die ihr verloren, So gebt als Gattin ihm die hand!

Mein Bater war fehr verdrießlich über diefe geheimnisvollen Borte, und beschloß, fich gar nicht darin zu kehren. Er ließ baher bas Rampffpiel anordnen, von bem ihr wißt, und in bem ihr ben Sieg davon trugt. Benn ihr mich nun zu befigen wunscht, so möget ihr ausziehen, bas Kleinod zu erobern, bas

ich verloren gehen ließ. An ben widersprechenden Sinn ber pflafterholdischen Beiffagung ftoft euch aber nicht; benn wenn ihr auch nicht zweimal geboren worden seid, und eure Aeltern tennt und nicht fennt, so erfüllt nur die dritte Bedingung, und erbeutet die Nabel, benn fie allein bringt ja Glück im Cheftande, Aber nun saget auch mir etwas von eurer Abfunft und Leben, von eurem Glücks und Unftern, benn mit den Gestirnen ift der Sterblichen Schicksal verfnüpft."

Da erzühlte er ihr benn Alles, und sie lächelte holdselig, als er ihr sagte, wie er geboren ward. Raum hatte er geenbigt, so ertönte das Glöcklein zur Tafel. Sie sagte ihm noch, indem sie gingen: "Möchtet ihr ein bequemeres Kleid anziehen, und uns in den Saal folgen, wo getaselt wird." Da warf er denn ein leichteres Kleid um, und folgte ihr. Aber Jedermann erstaunte als er eintrat, über die blonden Locken und die schlanke Gestalt. Oft wurde die Gesundheit des Brautpaars getrunken. Mit dem Frühesten aber zog er fort. Als er schon sehr weit vom Schloß war, da wandte er sich noch einmal um, und Lilla stand auf dem Balkon nnd grüßte ihn noch mit der Lilienhand, da neigte er sich denn mit dem Kopse, und wehmutig ward es ihm und wohl.

# Menntes Kapitel.

Als er aber nachbachte, was er zu thun hatte, wurde er überaus traurig, benn wo follte er hingehen, um die Nabel zu finden? Zwei Tage streifte er fruchtlos umber, und kam endlich

an ben Balb, wo er erzogen worben. Als er hineintrat, bachte er ber Gyrmantis, und fonnte nicht wiberfteben, bie iconlockige Bflegerin feiner Jugend zu feben. Er fuchte bas Saus, wo fie wohnte. Als er aber herantam, fab fie ihn von ber Ferne, und trat ihm entgegen, gar freudig in ihrem Bergen. "Lieber," fagte fie, "baft bu gefunden, mas bu fuchteft?" "Ach nein, ich finbe fie nicht, ich fuche vergebens!" gab er gur Antwort. "Bie?" entgegnete fie, "bu hatteft fein Fraulein ge funden, bas bolbfelig mare und gut, um bas bu merben fonnteft, und erproben, ob fie bir bestimmt fei?" "Ach," fagte er, "bas Fraulein hab' ich gefunden, aber ihr Glud bangt an einer Stednabel, wie mein Glud an ihr." Und nun erzählte er Alles ber iconlocigen Bflegerin feiner Jugend, und bann fprach er alfo: "Run, ba ihr Alles gehört habt, fonntet ihr mir nicht fagen, wo die Bere fich aufhalt, die meine Bringeffin beftoblen hat?" Da begann Gyrmantis zu fprechen und fagte: "Rach Allem, mas bu ergablt haft von biefer Alten, mochte ich faft glauben, es fei biefelbe, bie mich einft befucht hat. Damals fannte ich fie noch nicht, nun aber weiß ich, bag fie eine Fee ift. Bfefferlufch genannt, gar bos und gornmutia, ohne allen Liebreig. Mogeft bu benn bei ihr bein Glud verfuchen! Gie wohnt in diesem Balbe in einer ftrobbebedten Butte." Und bie Ronigin zeigte ihrem Bflegesohn ben Beg nach ber Butte, und nahm gar ruhrend Abichieb, indem fie verfprach, ju feiner Sochgeit au fommen.

Bald tam Rosensohn vor die Wohnung ber Alten, und flopfte an. "Berein!" erscholl eine frachzende Stimme. Er trat hinein, und fah die Fee Bfefferlufch bei einer Flasche Bein, an

ihrem Salstuchlein aber erblicte er bie Rabel, unten von Stahl, oben von Gilber, ber Knopf aber von eitel Golb. "Run mas wollt ihr benn, ichoner Berr," fagte fie, "womit fann ich bienen?" Aber Rofenfohn gegenredete gang furgbundig: "hier ift von feinen Dienften bie Rebe, bei benen es auf euer Bol-Ien ankömmt. Die Rabel follt ihr wieder herausgeben, die ihr ber ichonen Lilla genommen habt." "Gut, bag ihr fommt," fagte fie, "ba mogt ihr fie hinnehmen." Siermit gog fie fie aus bem Tuchlein. Aber Rofenfohn mertte ihre Abficht, baß fie ihn berühren und festbannen wollte am Boben. Da fam er ihr fonell zuvor, und folug fie fo berb auf bie Finger, bag fie bie Nabel fallen ließ, die er rafch aufhob. Aber taum war bieß geschehen, fo brebte fle einen fostbaren Bauberring, ben fie an ber Sand batte, und unter feinen Ruffen that fich ber Boben auf, und er verfant in eine finftre Rluft, in welche fein Tageslicht hineinschien.

#### Behntes Rapitel.

Lange faß er in sprachlofer Betäubung auf ber feuchten Erbe feines Kerkers, so fehr hatte es ihn ergriffen, von der höhe seines Glücks in diesen Aufenthalt herabgestürzt zu sein. Aber sobald er wieder zu Besinnung gekommen war, bachte er an die Bunderkräfte der Nadel, die er in handen hielt, und daß alle Schlösser und Riegel bei ihrer Berührung aufspringen. Da suchte er denn rings an den Wänden die Thur auf, und

als er sie gefunden, berührte er das Schloß mit der Wundernadel, und siehe da, es sprang auf, und er stand ploglich im Freien.

Raum aber war er einige hunbert Schritte gegangen . ba fam eine Rramerin auf ihn guemit einer Schachtel voll allerlei Raritaten. "Wollt ihr nichts faufen, iconer Ritter ?" fagte fie; "wenn ihr eine Braut habt, hier ift manches, was fie ergoben mag: Spangen, Dhrgebange, Ringe, Nabkiffen, Spinbeln und Nabelbuchelein." "Ihr fommt wie gerufen," fagte Rofenfohn, in feiner Freude nichts Arges benfenb; "ein Rabelbuchslein mögt ihr mir geben, ich habe hier eine Rabel, bie ich immer in Sanben tragen muß, ba ich fie nirgend anheften fann." Und fie gab ihm ein Buchelein; er ftedte bie Bunbernabel hinein. Aber ba fchien's ihm, als mare bas Buchelein icon voll, und wie er es in ber Sand umfturgte, ba fab er bei taufend Rabeln, und immer mehr und mehr, je mehr er icuttelte. Aber alle maren wie feine, unten von Stahl, oben von Silber, und von eitel Golb ber Knopf. "Mun mogt ihr berausfinden, mas euer ift." faate bie Rramerin bobnifch, und er erfannte, bag es Pfefferlufch fei. Sie wollte mit biefer neuen Lift abermale Beit gewinnen, um ihn besto gewiffer zu beruden.

Rosensohn wandelte traurig fort, ohne Rat, was er thun sollte. Er wurde in Jahren nicht geendet haben, hatte er alle jene Nadeln erproben wollen, die sich immer vermehrten. Bald gelangte er zum Thurm am Ende des Waldes. "Der Sohn der Rose ist da!" rief er, "aber noch kann er euch nicht helsen." Und er erzählte dem Gefangenen die List der Fee. Jener aber antwortete: "Habt ihr den Rosenstengel noch, den ihr bewahren

folltet?" "Wohl," fagte ber Nitter, "ich hab' ihn." "Nun benn," erwiederte die Stimme aus dem Thurme, "so öffnet euer Büchselein, und greift hinein mit dem Rosenstengel, da wird die Nadel daran hängen bleiben, die der schönen Lilla gehört." Und Rosensohn öffnete das Büchselein, senkte den Stengel hinein, und als er ihn wieder herauszog, siehe, da hing die Nadel daran. "D. möchte es die rechte sein!" rief er aus. Er nahm sie und berührte die Thüre des Thurms. Und sie sprang auf und ein Zwerglein trat heraus, häßlichen, aber nicht widrigen Angesichtes. "Ich kenne euch," sprach der Nitter, "ihr habt die Rose zu der schönlockigen Pstegerin meiner Jugend gebracht. Sie hat mir euch oft beschrieben, oder ist's nicht so?" "Ich bin's," gegenzedete der Zwerg; "aber nun verlieret keine Zeit, und sucht die Krämerin einzuholen, sie mit gleicher List zu verderben. Eilet, ich meines Theils, werde euch in der Ferne nachsolgen."

Raum war aber ber Pflegeschn ber Gyrmantis einige Schritte gegangen, so begegnete ihm schon die hämische Pfesserlusch, und sagte ganz spöttisch: "Run, ift eure Wahl schon getroffen, schöner Herr?" Rosenschn nahm aber eine traurige Miene an, und sagte: "Ach, Mutterchen, ich bin in Verzweislung; da möget ihr alle Nadeln wieder nehmen, und selber suchen, welches die beste sei, ich kann nicht damit fertig werden." Hierauf übergab er ihr das Büchslein mit den übrigen Nadeln, durch die sie ihn zu täuschen gesucht hatte. Die Alte aber seierte schon einen stillen Triumph, indem sie das wundersame Kleinod auch in der Büchse wähnte. Da sie sich aber wendete, ihre Wege zu gehen, berührte sie Rosenschn mit dem Nadelknopf, und plöslich stand sie unbeweglich an den Boden gewurzelt.

#### Gilftes Rapitel.

Inbem trat auch bas Zwerglein hinter einem Gebufche bervor, und ba biefer ben foftbaren Bauberring noch an ber Sand ber Bfefferlusch bemerkte, nahm er ihn ihr ab, und ftedte ihn an feinen eigenen Finger. Aber wie erftaunte Rofensohn, als er auf einmal, ftatt bee leibigen 3werges, einen ichonen Dann von mittlerem Alter vor fich fteben fab, ber ihn umarmte, indem er ausrief: "Sieh in mir beinen Bater! Aber jest verlange feinen weitern Auffchluß; geh' beiner iconen Bestimmung ent gegen; an beinem Sochzeitstage foll bir Alles erflart werben." Biermit verließ er ihn, und Rofenfohn ftand lange, eh' er fich von feiner Berwunderung erholen fonnte. Doch ber Bebanfe an Lilla brachte ihn balb von jebem anbern Gebanfen ab, und er fette feinen Beg unter gar fugen Soffnungen fort. fruben Morgen bes anbern Tage langte er in ber Saubtftabt ber Rereolen an. Wie erstaunte Lilla, ba fie ihn fo ploglich gurudfommen fab! Er fant ju ihren Rugen und übergab ihr bie Bunbernabel, bie fie gar forgfältig in eine Kalte ihres Rleibes verbarg. Ale fie ihn aber von ber Erbe aufhob, überreichte er ihr gitternb ben Stengel ber verbluhten Blume. Sie, bie wohl mit ber Bebeutung biefes Gefchenkes befannt mar, empfing es mit flopfendem Bergen. Aber faum hatte fie es berührt, fo entfaltete fich bie ichonfte, bie vollfte Rofe aus bem abgeborrten Stengel.

Der Ronig aber bestimmte ben folgenden Sag fur ben Gochs zeitstag. Roch am Abend vorher traf bie Fee Pflafterhold ein.

Sie war verfohnt und freute fich bes holben Brautpaars. anbern Morgens fruh melbete ein Laufer bie Anfunft bes Ronigs von Talmpris mit feiner Gemalin, welche ber Sochzeit beigumohnen gebachten. Als aber bie Saalthuren aufgingen, ba fah Rofenfohn benfelben Mann, ben er aus bem Thurme befreit batte . welcher fich feinen Bater nannte; ihm gur Geite aber erblidte er die Bflegerin feiner Jugend, Die iconlodige Gyrmantis. Lettere ging auf ihn ju, und fagte, ihn umarmend: "Erfenne nun in ber, die bich erzog, beine wirkliche Mutter, und in biefem meinen Gemal, ben ich fo lange betrauerte. Es ift Pherias. bein Bater!" Rofensohn ftand freudig erstaunt, ohne bas Bort biefes Ratfels ju finden. Aber bie holdfelige Lilla lachelte überaus freundlich, und faate: "Moget ihr mir nun bas gluckliche Bunber begreiflich machen, bas mich zu eurer Tochter macht, wenn ihr anders euerm Sohne meine Sand nicht abtratet." Da ergriff ber Konig von Talmpris bas Bort, und fagte: "Das fei fern von une, bag wir ihn abhalten follen von einem Schritte, ber fein Glud grunben wirb, von einer Braut, die überaus holbselig ift und gut, und die ihm bas Schickfal bestimmt hat. Das fei fern von und. - Aber nun mogt ihr guboren, und meine Beschichte vernehmen, auf bag euch nichts mehr buntel bleibe, mas ihr ju miffen munichet."

### Bwölftes Rapitel.

"Mein Bater," fo fing ber König feine Erzählung an, "raubte einstmals ber Fee Pfefferlusch, bie wir Alle jur Genüge tennen,

und bie ihm manchen Streich gefvielt hatte, einen Bauberring von wunderbaren Rraften, ben namlichen, ben ihr hier an meinem Rinaer feht. Sie aber trachtete auf alle Beife, biefen Ring, in bem ihre gange Bauberfraft gelegen war, wieber gu erbeuten. Aber mein Bater vermahrte ihn fo gut, bag jebe Lift an feiner Sorgfalt scheiterte. Als mein Bater ftarb, erbte ich fein Reich mit biefem Ringe. Run ließ fie mir feierlichft ihre Sand anbieten, wenn ich ihr ben geraubten Ring ale Brautigam verehren wollte. 3hr mogt leicht benten, bag ich bicfen Antrag verwarf. Balb barauf vermalte ich mich mit biefer meiner ichonen Gyr= mantis. Lange Beit manbte Bfefferlufch Alles vergebens an, mich au taufden. Ale aber bie Ronigin von einem Knablein entbunden ward, ba bot fie fich ale Amme an, ohne daß ich, noch fonft Jemand vom Sofgefinde fie gefannt hatte. Es war bamals gerade Sommer, und wir wohnten auf einem Luftichloffe, nicht weit von jenem Balbe gelegen, in welchem meine Gemalin nach: ber fo lange gelebt hat. Als fich nun Pfefferlufch eines Tages mit bem jungen Bringen auf bem Arm unbemerkt glaubte, ent= iprang fie burch eine hintertreppe in bie Garten, um von ba aus ihren Raub nach ihrer Balbhutte zu tragen. 3ch aber fab ne vom Fenfter aus, ahnte Berrat, und als wenn ich Flügel gehabt hatte, ftand ich im Garten, und eilte ihr nach. Aber leiber war fie ichen zu weit voraus; fie erreichte bie Sutte, und folog hinter fich gut. Ich merkte nun, bag es Bfefferlufch fei, und geriet in Bergweiflung. Da rief fie mir beraus und fagte: "Guern Rnaben mögt ihr gleich wieber haben, wenn ihr mir ben bewußten Ring gebt." Froh, einen Breis gefunden zu haben, um ben ich mein Rind erfaufen fonnte, ichob ich ihr ben Ring

burch eine Spalte. Sie nahm ibn, ohne herauszufommen, und mir meinen Sohn gurudzugeben. 3ch wartete bie Abende, inbem ich ihr ununterbrochen gurief. Sie aber hörte nicht. Da übermannte mich ber Born, und ich bachte nicht mehr an bie Dacht, bie ihr burch ben Ring verlieben war. 3ch trat an ein Genfter, und ba ein Rofenftod bavor ftanb, fo nahm ich ihn, und burchwarf bamit bie Scheiben, um in bie Stube ju gelangen. Die Rofen wurden alle gerfnickt, ein einziges Knospchen blieb unverfehrt. Und indem ich mir burch's Kenfter Blat machte, rief fie: "Wenn euch ber Tob eures Rinbes nicht lieber ift, als bag ich es euch jurudgebe, fo fteigt wieber hinunter!" 3ch aber, ber ich mich gang in ihrer Bewalt fah, gehorchte bem Befehle. Darauf fagte fie: "Erft lagt mich biefen Schaben wieber aut machen." Siermit hob fie ben Rofenftod auf, lodte bie gerknickten Rofen bavon ab, nahm einen Scherben mit Erbe, und pflangte bie Burgel mit bem Stengel hinein, auf bem noch bas Knösplein übrig war. Nachbem fie bieß gethan, brehte fie ihren Ring herum, und fprach unter mancherlei Geberben: "Moge biefe Rnospe fich öffnen, und bieg Rnablein in fich verschliegen!" Bas fie munichte, gefcah in einer flüchtigen Sefunde. 3ch ftanb lange betäubt über bas Bunder, bas ich fah, ohne es zu begreifen. Endlich aber faßte mich bie Bergweiflung. Ich fließ mit bem Ruß gegen bie Buttenthure, bag fie auffprang. Da brehte fie aber ben Ring herum, und ich fah mich in ber Zwergengeftalt, in ber mich meine Gemalin erblicht hat. "Bollt ihr, begann bie Alte, bag ich biefer Rofe ichone, und euch bie Freiheit laffe, fo versprecht mir, nie bie Grangen bes Balbes ju überschreiten, fo lang ihr in biefer Geftalt lebt, nie ju entbecken, wer ihr feib,

und diese Knospe hier nie abzupstüden." Ich mußte es versprechen, um oas Leben meines Kindes zu behüten. Aber da ich es felbit nicht durste, so beredete ich ein Zwerglein aus dem Gefolge der Fee, mir jene Knospe zu brechen, und es gelang mir, meinen Sohn der Pstege seiner Mutter zu übergeben. Als jedoch Pfessezlüsch den Raub wahrnahm, ließ sie mich durch ihre Zwerge einsholen, und sperrte mich in jenen Thurm, aus dem mich die Kraft der Zaubernadel befreit hat."

heier endigte Pherias feine Erzählung, und die Fee Pflasterhold nahm das Wort und sprach: "Nun seht, schöne Lilla, daß ich Recht hatte. Guer Brautigam ward zweimal an das Licht der Welt geboren, und er fannte seine Aeltern, die ihm doch völlig unbefannt waren." Die holde Lilla aber kußte stillschweiz gend die hand der gütigen Fee, und das hochzeitssest ward bez gangen mit großem Pompe und Frohstnn. Die Mädchen sangen zur harse die Geschichte des Sohns der Rose und der reizenden Lilla.

Die Nabel aber bewirfte Glud im Cheftanbe, und Lilla gebar ihrem Gemal einen Sohn, ber fpater beibe Königreiche beherrschte, und seinen Ruhm barin suchte, seine Bolter zu begluden.

Aber noch heutigen Tags fteht bie Fee Pfefferlufch am Wege, und die Banderer fürchien fich noch jest, und weichen ihr aus, wenn ihre Strafe fie vorbeiführt. —



,

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | _  | - |
|----------|----|---|
|          |    |   |
|          | 10 |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          | _  | - |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    |   |
|          |    | - |
|          |    |   |
| form 410 |    |   |

